

# TAGESSCHAU

Carstens vor der UNO: Ziel der Bundesrepublik Deutschland sei es, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt, sagte Bundespräsident Carstens gestern vor der UNO-Vollversammlung in New York. Thre Mitgliedschaft in der UNO verstehe die Bundesrepublik auch als Dienst an den Menschenrechten.

Reisesperre? Für "DDR"-Bürger ist es 1983 zunehmend schwieriger geworden, eine Reiseerlaub-nis für Ungarn zu erhalten. Das hat unter der Bevölkerung Vermutungen ausgelöst, Ungarn solle als "letztes Schlupfloch" für die Flucht nach Westen dichtgemacht werden.

Nahost: Syrien verhandelt mit der Sowietunion über ein direktes militärisches Eingreifen Moskaus im Fall eines israelischen Angriffs.

Zeidler gewählt: Zum neuen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ist der bisherige Vize-Präsident Wolfgang Zeidler (SPD) gewählt worden. Er löst im Dezember Ernst Benda (CDU) ab.

Luns tritt surück: NATO-Generalsekretär Josef Luns will am 8. Dezember vor der Winterkonferenz der Außenminister der NA-TO-Staaten seinen Rücktritt erklären Er will dem Bündnis aber noch sechs Monate Zeit lassen, einen Nachfolger zu bestimmen.

Lehrsteilen: Bis zum Jahresende werden nach Prognosen der Bundesregierung insgesamt rund 700 000 Ausbildungsverträge abgeschlossen sein. Damit würde sich die Zahl der unversorgten Bewerber von derzeit 50 000 auf rund 15 000 verringern. Bildungsministerin Wilms geht auch für nächstes Jahr wieder von einer \_Zerreißprobe" aus. (S. 10)

Genfer Verhandlungen: Amerikanische und sowjetische Regierungsvertreter halten einen Auszug der sowjetischen Unterhändler bei den Genfer Rüstungskontrollverhandhingen noch vor Jahresende für wahrscheinlich.

Landiag konstituiert: Schon auf der konstituierenden Sitzung des neuen Hessischen Landtags zeichneten sich die künftigen Fronten ab. In fast allen strittigen Punkten stimmten SPD und Grüne gegen CDU und FDP, Einstimmigkeit herrschte allerdings bei der Wahl Erwin Langs (SPD) zum Präsidenten. (S. 4)

Herte: Bundestag debattiert Diätenerhöhung – Planungsaus-schuß Bund-Länder berät in Bonn über das Sonderprogramm Bremen. - FDP-Bundesvorstand und -Präsidium bereiten Parteitag vor. - Außenminister des Warschauer Pakts schließen Konferenz in Sofia ab. - Bundesaußenminister Genscher empfängt den US-Chefunterhändler bei den Genfer INF-Gesprächen, Paul Nitze, in Bonn.

#### ZITAT DES TAGES



99 Ich werfe (der SPD-Parteiführung) vor, daß sie mit ihrer gegenwärtigen Taktiererei über die Aussagen der Sozialdemokratie zum NATO-Doppelbeschluß die Grundlagen sozialdemokratischer Friedenspolitik verrät... Ich mache damit zunächst den Parteivorsitzenden Brandt verantwortlich

Professor Gesine Schwan, Mitglied der SPD-Grundwertekommission (S. 5)

haftpflicht-Versicherern 1984 erst-

hungen 1985 nicht auszuschließen

Stabliusion: Nach einem erfolglo-

sen Gespräch der Bundesminister

Stoltenberg und Graf Lambsdorff

mit den Vorstandschefs von Thys-

sen und Krupp über die Höhe

einer Bundeshilfe stehen Pläne

für eine Fusion der Stahlbereiche

beider Konzerne vor dem Schei-

Börse: Die deutsche Aktienbörse

tendierte gestern freundlich bis

fest. WELT-Aktienindex 143,00

(1423): Am Rentenmarkt war die

Stimmung wieder zuversichtli-

cher. Dollar-Mittelkurs 2,6013

(2,6118) Mark. Goldpreis je Fei-

Historiker-Preis: Der neuge-

schaffene, mit 40 000 Mark dotier-

te Preis des Historischen Kol-

legs" ist dem Göttinger Professor

für Alte Geschichte, Alfred Heuß,

sind. (S. 13)

#### WIRTSCHAFT

Zweit-Währung: Israel will den sonenschäden drohen den Auto-US Dollar künftig als legales Zahhmgsmittel neben dem Schekel verwenden. Staatshaushalt, Löhne und Preise sollen an den Dollar gebunden werden. Zweck der Maßnahme ist, die Lohn-Preis-Spirale zu brechen: (S. 1)

35-Stunden-Woche: Die IG Metall ist sich darüber im klaren, daß eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit "nicht zum Nulltarif" zu haben ist, erklärt der neue Vorsitzende Hans Mayr.

Dividenden: Die durchschnittliche Dividende deutscher Aktiengesellschaften 1982 betrug 9,7 Prozent, verglichen mit 10,8 im Jahr zuvor.

Versicherer: Bei einer weiter steigenden Zahl der Unfälle mit Per-

# nunze 398,65 (394,75) Dollar.

Schulbücher: Kine europäische Schulbuchkommission fordert das Europa-Parlament. Sie soll dafür sorgen, daß die in Schulbü-chern häufig propagierten nationalen Vorurteile abgebaut werden.

# SPORT

Motorsport: Schnellster beim ersten offiziellen Training zum WM-Finale der Formel 1 in Kyalami (Südaftika) war der Franzose Tambay (Ferrari) vor dem Brasilianer Piquet (Brabham-BMW).

zugesprochen worden. Tischtennis: Innerhalb der Europaliga verlor die deutsche Nationalmannschaft in Kattowitz gegen Polen mit 0:7. Nächster Gegner ist

am 9. November die Tschechoslo-

#### wakei. (S. 8) AUS ALLER WELT

Assistenzarzt: Eine Operation darf einem Assistenzarzt nur dann übertragen werden, wenn derselbe Behandlungsstandard wie bei einem Facharzt geboten wird, so der Bundesgerichtshof. (S. 20)

Lindenberg: Seinen respektiosen Sonderzug nach Pankow hat

die "DDR"-Führung dem Popsanger Udo Lindenberg offenbar verziehen. Er darf auf einer "Friedensveranstaltung" in Ost-Berlin auftreten.

Wetter: Eintrübung mit leichtem Regen. 14 bis 20 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Das einzige, das sich in der EG bewegt, ist der Pleitegeier. - Von Ulrich Lüke S.2

Wie war das? Als die Opec das Öl zur Waffe machte; vor zehn Jahren explodierte der Ölpreis 8.3

Gent Moskau droht mit Neubewertung" der Lage; Ankündigung des Chef-Unterhändlers S. 5

China: Die Partei soll Dengs Linie folgen; Säuberungskampagne über drei Jahre – S. 6

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der

Handball: Comeback des deutschen Rekordmeisters Göppingen mit Hilfe eines Polen

Fernsehen: Gibt es eine Friedensbewegung in Frankreich? Bericht zu einem ARD-Film

Buchmesse: Schlaraffenland der Bücher in Frankfurt; wer soll das lesen, wer das kaufen? 8.19

Lebensmittel aus Frankreich: Landwirtschaft setzt auf zahhungskräftige Kunden S. I bis X Reise-WELT: Im Schatten des

Hohen Atlas laden Berber zum

WELT. Wort des Tages S. 7 Mint-Tee ein Heute: Deutsche Kulturlandschaften (III) – Ruhrgebiet (S. 3)

# Carstens bekräftigt vor der UNO Recht der Deutschen auf Einheit

Bundespräsident fordert zum Kampf für die Menschenrechte auf

Als erstes deutsches Staatsoberhaupt hat Bundespräsident Karl Carstens gestern vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York gesprochen. Carstens rückte das Eintreten für die Menschenrechte in den Mittelpunkt seiner Rede und verband damit auch ein Bekenntnis zur Wiederherstellung der deutschen Einheit: "Die Grenze, die Deutschland zerschneidet, die Mauer, die quer durch unsere alte Hauptstadt Berlin verläuft, können nicht das letzte Wort der Geschichte sein."

Der Bundespräsident trat entschleden der Annahme entgegen, daß die NATO ein Militärbündnis wie jedes andere sei. Von Militärpakten vergangener Zeiten unterscheidet sich die atlantische Allianz durch ihren defensiven Charakter und durch die Identität gemeinsamer Werte: Friede, Gleichberechtigung, Demokratie und Respekt vor den Rechten des einzel-

Carstens machte klar, daß die Bundesrepublik Deutschland ihre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen als aktiven Dienst an den Men-

DW. New York schenrechten versteht. Er wies auf die Vorschläge hin, die diesem Ziel dienten: weltweite Abschaffung der Todesstrafe, Maßnahmen zur Verhinderung neuer Flüchtlingsströme und eine Konvention gegen Geiselnah-

> Die Wirklichkeit sei bedrückend und weit von den Zielsetzungen entfernt, denen sich Demokraten ver-pflichtet fühlten. "Dennoch", so

#### SEITE 4: Carstess' Rede vor der UNO

mahnte der Bundespräsident die UNO-Mitglieder, "dürfen wir nicht nachlassen, für die Anerkennung der unveräußerlichen Rechte jedes Menschen einzutreten, ungeachtet seiner religiösen oder politischen Überzeugung, seiner Herkunft oder Rasse. Hier liegt eine wichtige Aufgabe dieser Weltorganisation." Und Carstens fügte unmißverständlich hinzu: "Die Zustimmung, die ein Staat erfährt, muß auf der Freiheit seiner Bürger und nicht auf der Stärke seiner Waf-

Ausdrücklich bekannte sich der Bundespräsident zu den Verträgen Bonns mit seinen östlichen Nachbarn und zu den Abmachungen mit der "DDR". Carstens: "Diese Zusammenarbeit verstehen wir als ein Element und ein Mittel der Stärkung der Bande zwischen den Menschen im geteilten Deutschland." Er erinnerte an die Präambel des Grundgesetzes, daß es das Ziel der deutschen Politik sein müsse, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wiedererlangt. Abrüstung und Rüstungskontrolle, "die zu einem Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Niveau führen", gehörten zu den zentralen Zielen deutscher Friedenspolitik.

Die von der Bundesrepublik Deutschland betriebene Politik des Friedens hat, so Carstens, ihre Wurzel auch in der Tradition deutscher Philosophen und Denker, wie zum Beispiel Immanuel Kants in Königsberg. Schon Kant habe eine enge Verbindung zwischen der inneren Verfassung eines Staates und seiner auswärtigen Politik gesehen.

# Dollar als Zweitwährung in Israel?

Opposition spricht von einer "Flucht vor der Wirklichkeit" / Kabinett berät

E. LAHAV/DW. Jerusalem Der neueste Reformplan der Regierung Shamir zur Sanierung der israelischen Wirtschaft sieht eine Bindung der Landeswährung Schekel an den amerikanischen Dollar vor. Danach sollen alle Preise, Löhne, Miet- und sonstige Verträge und auch der Staatshaushalt in Dollar berechnet, aber in Schekel ausgezahlt werden. Der Dollar soll also in einer ersten Stufe als Wertmaßstab dienen. Es ist jedoch nicht an ein starres Schekel-Dollar-Verhältnis gedacht. Vielmehr soll der Wechselkurs von Zeit zu Zeit

angepaßt werden. Wie es in Jervselem weiter heißt, soll der Dollar in einem späteren Stadium neben dem Schekel zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt wer-

Hauptziel der Maßnahme dürfte es sein, dem Teufelskreis aus Lohnerhöhungen und Preissteigerungen zu

höhere Lebenshaltungskosten über eine strenge Indexbindung der Löhne mit leichter zeitlicher Verzögerung in höheren Bezügen niederschlugen. Diese unheilvolle Lohn-Preis-Spirale hofft die neue israelische Regierung durch die Bindung von Löhnen und Preisen an den Dollar zu beenden.

In vielen Bereichen der israelischen Wirtschaft fungierte der US-Dollar schon seit einiger Zeit als ei-gentlicher Wertmaßstab. So wurden zum Beispiel Mietverträge auf Dollarbasis abgeschlossen. Die Miete wurde zwar in Schekel bezahlt, jedoch richtete sich die zu zahlende Schekelsumme jeweils nach dem gerade gültigen Dollarkurs.

Im endgültigen Stadium des Plans ist vorgesehen, daß der US-Dollar neben den Schekel als gesetzliches Zahlungsmittel treten soll. Um die für den internen Zahlungsverkehr

das Land entweder einen Überschuß in der Handelsbilanz erzielen oder Dollar-Anleihen im Ausland aufnehmen. In den ersten zwei Dritteln dieses Jahres hatte das Land aber ein Handelsbilanzdefizit von 4,2 Milliarden Dollar. Bei Auslandsschulden von rund 30 Milliarden Dollar – Israel zählt zu den 19 größten Schuldnern der Welt - dürfte es für das Land aber sehr schwer werden, weitere Dollarkredite zu bekommen.

Über den Plan der Dollarbindung soll das Kabinett am Sonntag beraten. Wie es heißt, wurden entsprechende Absichten schon seit sechs Monaten diskutiert.

Bei der Opposition sind die Regierungspläne auf harte Kritik gestoßen. Der Wirtschaftssprecher der Arbeiterpartei, Gad Jacobi, erklärte: "Eine Flucht vom Schekel ist möglich, eine Flucht vor der Wirklichkeit nicht. Die Wirklichkeit ist, daß wir unsere Pro-

# "35-Stunden-Woche nicht zum Nulltarif"

Der neue IG-Metall-Vorsitzende Mayr prazisiert seine Position / Kritik an Bonn

GÜNTHER BADING, München Der am Mittwoch gewählte IG-Metall-Vorsitzende Hans Mayr hat die Forderung des alten Gewerkschaftsvorstands nach Einführung der 35-Stunden-Woche bekräftigt, aber gleichzeitig deutlich gemacht, daß die bisher verwendete Formel "Wochenarbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich" eine flexible Haltung seiner Gewerkschaft nicht ausschließe. "Die IG Metall weiß, daß es die 35-Stunden-Woche nicht zum Nulltarif gibt. Was für die Wochenarbeitszeitverkürzung beansprucht wird, steht für Lohnerhöhungen nicht mehr zur Verfügung", sagte Mayr gestern auf dem Gewerkschaftskongreß in München.

Der neue Vorsitzende kritisierte die Bundesregierung, weil sie sich mit ihrer Politik des freien Spiels der Kräfte in Gegensatz zu der Gewerkschaftsvorstellung von einer "an soli-darischen Prinzipien orientierten Ge-

Verhandlungen

Der syrische Staatschef Assad hat

bestätigt, daß derzeit Verhandlungen

über eine direkte militärische Unter-

stützung durch Moskau "für den Fall

eines israelischen Angriffs" geführt

werden. In einem Interview mit dem

deutschsprachigen Schweizer Fernse-

hen sagte er: "Bisher haben wir von

der Sowjetunion keine Militärhilfe für

den Fall eines neuen israelischen An-

griffs gefordert. Wir stehen jedoch in

engem Kontakt mit unseren sowieti-

schen Freunden, und wir diskutieren

Die syrischen Streitkräfte werden

nach Angaben Assads Libanon erst

dann verlassen, wenn die israelische

Armee aus dem Lande abgezogen ist,

die Beiruter Regierung das israelisch-

libanesische Abkommen verurteilt

und Libanon seine Souveranitat zu-

rückgewonnen hat. In Wirklichkeit

gebe es in Libanon derzeit nur eine

fremde Armee, die israelische. Man

könne zwischen der israelischen und

der syrischen Armee keine Vergleiche

anstellen, "da Libanesen und Syrerein

Volk bilden", fügte Assad hinzu.

diesen wichtigen Punkt."

mit Moskau

Assad in

geberverband warf Mayr in der Ar-beitszeitdiskussion eine Blockadepolitik vor. Gesamtmetall mache die Auseinandersetzung zu einer Grundsatzentscheidung. Viele Arbeitgeber wollten die Gewerkschaften de facto zur Kapitulation zwingen. Die Vorwürfe gipfelten in der Erklärung, daß den Arbeitgebern gar nicht an einem Abbau der Massenarbeitslosigkeit gelegen sei: "Der entscheidende Grund für die Blockade-Politik von Gesamtmetall ist ihr Interesse an der Aufrechterhaltung der Arbeitslosigkeit als politischem Druckmittel." Ein Sprecher des Unternehmerverbandes wies diese Erklärung Mayrs energisch zurück.

Angesichts der erschwerten Durchsetzungsmöglichkeiten gewerkschaftlicher Forderungen komme es darauf an, die Gewerkschaften in der Krise handlungsfähig zu halten, sagte Mayr. In einer Pressekonferenz be-

sellschaft" stelle. Dem Metall-Arbeit- richtete er, daß die übrigen DGB-Gewerkschaften - auch wenn sie selber nicht für die 35-Stunden-Woche einträten, sondern Lebensarbeitszeitverkürzung anstrebten - der Metallgewerkschaft solidarische Unterstützung zugesagt hätten. Dies sei ein Beschluß des DGB-Bundesvorstan-

Zum umstrittenen Thema Frieden wiederholte Mayr in München die Formulierung, daß alle Mittelstrekkenraketen in Ost und West abgebaut. oder nicht stationiert werden sollten. Zu Forderungen eines Teils der Delegierten nach Widerstand gegen die Raketenstationierung oder für einen Generalstreik sagte er in seinem Referat nichts, verwies aber später vor der Presse auf den einhelligen Beschluß sämtlicher DGB-Gewerkschaften, der einen Generalstreik in diesem Fall als nicht gerechtfertigt bezeichnet.

Seite 2: Positions-Bestimmung

## Genscher: Jede Rakete steht zur Disposition

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher hat gestern im Bundestag bekräftigt, wenn nicht rechtzeitig in Genf konkrete Verhandlungsergebnisse vorlägen, werde die Stationierung von Pershing-2-Raketen und Marschflugkörpern wie geplant beginnen. Genscher fügte hinzu: "Es ist unser Wille, daß auch nach einem möglichen Beginn der Stationierung weiterverhandelt wird. Jeder schon stationierte Marschflugkörper und jede schon stationierte Pershing 2 stehen in diesen Verhandlungen zur Disposition."

Der Minister, der in Beantwortung von großen Anfragen der Grünen zur Lagerung von Giftgas sprach, richtete gleichzeitig eine "Botschaft des guten Willens an die Sowjetunion". Unter Hinweis auf sein bevorstehendes Treffen mit Außenminister Gromyko versicherte er: "Wir wollen die deutsch-sowjetischen Beziehungen mit langfristigen Perspektiven ausbauen und verbessern." Auch im innerdeutschen Verhältnis dürfe es keine "neue Eiszeit" geben. Seite 2: Tödliche Träumereien Seite 5: US-Konsul

#### "Jugend bejaht demokratischen Staat"

AP/Rei Bonn Die übergroße Mehrheit der Jugend in der Bundesrepublik beiahe den demokratischen Staat, erteile extremistischen Parteien eine Absage und wünsche sich ein harmonisches und friedfertiges Leben. Das ist das Ergebnis einer noch von der SPD-FDP-Bundesregierung in Auftrag gegebenen Studie, die Bundesfamilienminister Geißler (CDU) gestern in Bonn vorlegte. Allerdings äußern die Befragten auch Kritik an der "Undurchschaubarkeit" der Politik und vermissen konkrete Mitwirkungsmöglichkeiten im staatlichen und gesellschaftlichen Bereich.

Grundlage der Studie ist eine Repräsentativ-Umfrage unter 2012 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 30 Jahren vom Sommer 1982. Die Befragung war unter dem Eindruck des "neuen Jugendprotestes" angeregt worden. Dominierender Begriff in der Studie ist "Versöhnung". Gleichzeitig, so Geißler, wiesen die Jugendlichen eine Neigung zur Konfliktscheu auf, zur Realitätsverweigerung und zum "Aussteigen".

Selte 4: Die Jugend sucht

#### DER KOMMENTAR

# **Deutschland**

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Die Vereinten Nationen kön-nen mit gutgemeinten Reden nicht kraftvoller gemacht werden, als sie es sind. Aber sie bilden institutionell das Weltforum. Als in der Person von Karl Carstens das erste deutsche Staatsoberhaupt vor dieses Forum trat, geschah es mit dem Anspruch, überall in der Welt gehört zu werden.

Carstens hielt eine Rede des guten Willens, deren schnörkellose Schlichtheit beeindruckt. Er legte dar, daß die Bundesrepublik Deutschland von Anbeginn eine Politik des Friedens, der Aussöhnung und des Ausgleichs verfolgt; und er stellte heraus, daß wir diese Politik als "Dienst an den Menschenrechten" begreifen. Der unauflösbare Zusammenhang von Frieden und Menschenrechten macht den Anspruch des deutschen Volkes, seine Einheit in freier Selbstbestimmung wieder-zuerlangen, unangreifbar. Hier sprach der Bundespräsident in der UNO-Vollversammlung für alle Deutschen.

Diese ganz und gar friedliche, in ihrer unkomplizierten Darlegung höchst komplizierter Zusammenhänge offene, ehrliche und weise Rede kam zur rechten Zeit. Sie steht in einem wohltuenden Gegensatz zu zwei Bewegungen schriller Aufgeregtheit, die sich gegenseitig aufputschen. Die Sowjets überziehen unser Land mit einer schwer erträglichen Kampagne der Angstmacherei, der ebenso raffinierten wie skrupellosen Desinformazija und der Aufhetzung des einen Bevölkerungsteils gegen den anderen. Die zeitliche Abstimmung dieser Propagandaflut mit den Aktionen der "Friedensbewegung" ist alles andere als zufällig. So gerät die "Friedensbewegung" in ein Umfeld, das ihre doppelbödige "Gewaltlosigkeit" immer mehr als unfriedliche Strapazierung des Wortes "Frieden" erscheinen läßt. Die Druckwelle von außen und die innere Protestwelle vermischen sich zu einem aufrührerischen Gemenge.

Parstens hat vor der Welt CZeugnis von jenem Deutschland gegeben, das sich nicht auf der Straße, sondern in demokratischen Wahlen und in einer seit 1949 nachweisbaren Friedenspolitik darstellt. Sein Bekenntnis zu den Menschenrechten gibt ihm die Autorität, im Namen des deutschen Volkes zu sprechen - eine Autorität, die Honecker sich hinter seinem minenbestückten Todesstreifen vergeblich anmaßt.

# Stahl-Fusion gescheitert

J. GEHLHOFF, Düsselderf Offenbar gescheitert ist gestern in Bonn das entscheidende Gespräch über eine Fusion der Stahlbereiche der Konzerne Krupp und Thyssen, das Finanzminister Stoltenberg und Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff mit deren Vorstandsmitgliedern geführt hatten. Das Wirtschaftsministerium ließ verlauten, mit den dafür ventionen sei eine Lösung des Problems nicht möglich.

Der Zusatz, daß "alle Beteiligten" weitere Überlegungen anstellen werden, wie eine Fusion erreicht werden könne, ist nach Einschätzung der Branche nur noch ein letztes Rückzugsgefecht. Die geplante Fusion bot große Aussichten auf Rationalisierung und Arbeitsplatzsicherheit für die krisengeschüttelte Stahlindustrie. Hauptgrund für das Scheitern der Pläne war, daß Thyssen auf der Einräumung einer Schuldbuchforderung gegen den Bund zugunsten Krupps von 1,5 Milliarden Mark bestand. Sie sollte als Ausgleich des Substanzwertnachteils dienen der auf seiten des hochverschuldeten

Krupp-Konzerns liegt. Nach Krupp-Meinung wäre kaum die Hälfte dieser Summe als Staatssubvention notwendig, wenn der hohe Ertragswertvorteil des Krupp-Edelstahlbereichs in die Bewertung einginge. Auch die bundeseigene

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Treuarbeit" soll so argumentiert haben. Thyssen hingegen hält das Risiko solcher "Kapitalisierung" künftiger Stahlerträge für zu hoch. Seite 2: Fusionskind im Brunnen

# Gespräche über Flick-Ausschuß: Schmidt soll als Zeuge aussagen

Der frühere Bundeskanzler Schmidt wird als Zeuge vor dem Flick-Untersuchungsausschuß des Bundestages vernommen werden. Dies wurde gestern in Bonn bekannt, nachdem die aus Abgeordneten der Union und FDP bestehende "Koalitionsgruppe" des Ausschusses den Antrag eingebracht hatte, in der Frage 800 Millionen Mark aus dem Verkauf von 29 Prozent der Mercedes-Aktien durch Flick, auch Akten des Kanzler-

amtes einsehen zu können. Bisher hatte der Untersuchungsausschuß lediglich Akten des Bundeswirtschafts- und des Bundesfinanzministeriums überprüft. Der Abgeordnete Schröder (Lüneburg) begründete den Antrag mit der Feststellung, daß der Untersuchungsausschuß bei der Überprüfung der Akten des Bundeswirtschaftsministeriums an mehreren Stellen auf den Vermerk "Rücksprache mit dem Kanzleramt" beziehungsweise Rücksprache mit dem Bundeskanzler" gestoßen sei.

Wie dazu in Bonn weiter verlautete habe der frühere Bundeskanzler Schmidt selbst die Anregung gegeben, daß für einen Verbleib des Aktien-Paketes in deutschen Händen gesorgt werden sollte. Es wird vermutet, daß Schmidt über das weitere Vorgehen laufend informiert und konsultiert worden sei, daß schließlich seine Meinung den Entscheidungsprozeß der Ministerien, die einer steuerfreien Wiederanlage des Erlöses von 800 Millionen Mark zustimmten, beeinflußt habe.

# Nakasone will mit Kohl über SS-20-Raketen sprechen

Japan-Besuch des Bundeskanzlers beginnt am 31. Oktober

Der japanische Ministerpräsident Yasuhiro Nakasone hat vor deutschen Journalisten in Tokio angekündigt, daß sich sein Land in der Politik gegenüber der Sowjetunion mit den USA und Westeuropa solidarisieren wolle. Er werde mit Bundeskanzler Helmut Kohl anläßlich dessen Japan-Besuchs über die Frage der SS-20-Raketen sprechen. Die Verhandlungen über den Abbau der Mittelstreckenwaffen in Europa sollten nicht dazu führen, daß die Interessen Ostasiens beeinträchtigt wür-

Neben Sicherheits- und Handelsfragen seien, erklärte Nakasone, wissenschaftlicher und kultureller Austausch zwischen beiden Staaten andere Ansatzpunkte für die beidersei-

tigen Gespräche. Auf den möglichen Wiederaufbau der seit dem Krieg zerstörten ehemaligen japanischen Botschaft im Berliner Tiergarten angesprochen, sagte der Premier, daß Japan das Gebäude so bald wie möglich wiederaufbauen wolle. Gegenwärtig sei ein japanisches Institut damit beauftragt zu Deutschland weiter fordern. (SAD)

FRED DE LA TROBE, Tokio prüfen, wie man einen Neubau nach einem Wiederaufbau am besten nutzen könnte.

Sobald das Resultat vorläge, wolle er, so Nakasone, über die Verwendung entscheiden. Er sehe zwei Moglichkeiten der Nutzung für die ehemalige japanische Botschaft: als Kulturzentrum oder als Informationszentrum zwischen Japan und Europa. Nakasone betonte: "Ich möchte diese Frage so bald wie möglich lösen. Es ware sehr schön, wenn ich an einer Einweihung teilnehmen könnte."

Der Ministerpräsident wies auch auf die langen und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Japan und Deutschland hin. Der bevorstehende Besuch von Bundeskanzler Kohl in Japan vom 31. Oktober bis 4. November werde einen neuen Höhepunkt in dieser Tradition bedeuten. Sein Land habe viel von Deutschland gelernt - vor allem in der Philosophie, Literatur und Musik. "Die deutsche Kultur ist für uns eine Heimat des Herzens", erklärte der Premier. Er wolle die guten Beziehungen zwischen Japan und der Bundesrepublik

# DIE WELT

# Fusionskind im Brunnen

Von Joachim Gehihoff

Jeder für sich und Gott (der hoffentlich gerecht ist) für uns alle. Nur das noch ist nach nun neun Jahren europäischer Stahlkrise offensichtlich die Devise, mit der die Produzenten im weitaus wichtigsten Zweig der heimischen Grundstoffin-dustrie das Überleben suchen können. Dieses bittere Fazit ist erlaubt, nachdem das erste große Projekt des Aufbruchs zu neuen und gesünderen deutschen Stahlstrukturen, die Stahl-

fusion Krupp/Thyssen, als gescheitert angesehen werden muß.

Das schöne Kind fiel aus zwei Gründen in den Brunnen. Für den noch am besten unter allen Stahl-Kranken dastehenden Branchenführer Thyssen ist ohne ausreichende Staatsstütze das Risiko aus dem Schuldenberg des Krupp-Stahlbereichs zu groß. Bonn hingegen will da auch mit "haushaltsneutraler" Schuldbuchforderung möglichst nicht sehr viel mehr als das bislang angebotene Fünftel jener 1,5 Milliarden DM bereitstellen, auf die Thyssen zugunsten von Krupp pocht.

So weit, so schlecht. Das Fazit sieht traurig aus. Die Pilotfunktion dieser Stahlfusion für die Neuordnung des gesamten deutschen Stahlpotentials ist perdu. Die anderen großen Konzerne (Hoesch/Klöckner/Salzgitter) haben nun um so weniger Anlaß, ihrerseits eine – ohnehin noch schwierigere – Parallelfusion zu betreiben. Sie alle werden, und nun als Einzelkämpfer, den Wettlauf ums Überleben mit um so drastischerer

Arbeitsplatzvernichtung betreiben müssen.
Und wenn ihnen dies nicht gelingt, dann werden sie nach dem Muster Arbed-Saarstahl mit einer Staatsstütze über Wasser gehalten; bei Arbed hat die schon die Wahnsinnssumme von drei Milliarden DM, das sind 170 000 DM pro Beschäftigten, erreicht. Doch doppelt so hoch liegt bereits die Subventionssumme pro Arbeitsplatz bei den deutschen EG-Nachbarn, weil sie den unerläßlichen Teilrückzug der europäischen Stahlkapazitäten vom Weltmarkt tunlichst auf die subventionsfreien Deutschen abwälzen möchten.

Bei solchen Dimensionen, die einst die sozial-liberale Bonner Regierung widerstandslos ins Kraut schießen ließ, mutet das Hickhack um eine Staatsstütze für die Fusion der beiden Stahlpotentiale Krupp/Thyssen kleinkariert an. Das Resultat entspricht denn auch einer deutschen "Stahlpolitik", die diesen Namen nicht verdient.

# Orwells Grenze

Von Herbert Kremp

Was geschieht an der Zonengrenze? Die altmodischen, den Wildbestand gefährdenden, an die Konzentrationslager erinnernden Tötungsautomaten werden zur Zeit durch "mehrere gestaffelte Anlagen" ersetzt, die "effektiver, lautlos und optisch weniger grausam" seien als die bisherige Armierung. Außerdem werden neue Minenfelder angelegt. Der das erklärte, muß es wissen: Innenminister Zimmermann, mit den Erkenntnissen des Bundesgrenzschutzes versehen, schildert die Wirklichkeit, wie sie ist.

Sie ist deprimierend. Die Grenze wird nicht humaner, sondern das Unhumane wird modernisiert. Der Fortschritt bezieht sich einzig auf die Wirksamkeit der Absperrung. Sie wird gesteigert. Die "DDR" wird hermetisch geschlossen wie eine Ampulle. Durch die gestalleiten, elektronisch gesicherten Anlagen in der Tiefe der Grenzregion kommt kein Flüchtling mehr durch. Er kann mühelos abgefangen werden. Die Grenzer brauchen nicht mehr anzulegen, wenn einer über die Lichtung geht. Nicht Schüsse bellen, sondern Hunde.

Es war vorauszusehen, daß es so kommen würde. Das System bleibt das System, es benutzt eben nur die Neuerungen der Technik. Wie konnte es dann aber sein, daß auf dieser Seite der Grenze die Modernisierung zunächst als eine "Erleichterung" im Deutsch-Deutschen, als Erfolg einer gewissen Politik, als "Abbau einer Grausamkeit" dargestellt wurde? Hat denn niemand George Orwell gelesen? Die neuen Grenzsperren sind sehr progressiv. Sie sind schon 1984.

Honecker, so wird nun offenbar, hat mit einigen Leuten gespielt. Er hat sie auf den Arm genommen, und sie sind dort eingeschlafen. Vielleicht ersetzt er demnächst, wenn es nicht teurer kommt als eine Milliarde, die Steine der Berliner Mauer durch Plastik, Mit Nischen für Geranien. Nach den Maßstäben der Beurteilung, die hier obwalten, bekäme Honecker auch dafür zunächst Beifall. Man würde sagen, es habe sich etwas "bewegt". Es bewegte sich auch früher schon etwas, als an die Stelle des Beils die Guillotine und an deren Stelle der elektrische Stuhl trat. Der Fortschritt ist auf solchen Gebieten

# Positions-Bestimmung

Von Günther Bading

Hans Mayr will in der IG Metall in seiner auf drei Jahre begrenzten Vorsitzerzeit wohl alles beim bewährten alten lassen. Er hat dies mit seiner für manchen Delegierten ein wenig enttäuschenden Grundsatzrede deutlich gemacht. Wer den großen, weit ausholenden Wurf, den Aufbruch des neuen Vorsitzenden zu neuen Ufern erwartet hatte, mußte sich angesichts dieser wohlausgewogenen Zusammenfassung der Beschlußlage der IG Metall enttäuscht fühlen.

Mayr ist sein Thema vorgegeben: die 35-Stunden-Woche. Dem hat er sich realistisch genug gewidmet; er hat klargestellt, daß Arbeitszeitverkürzung nicht zum Nulltarif zu haben ist - trotz der irreführenden Formel vom "vollen Lohnausgleich".

Mayr hat sich auf dieses Thema beschränkt, sonst nichts Neues gesagt. Der Gewerkschaftstag als Ganzes aber hat sein Thema noch gar nicht gefunden. In viereinhalb Tagen Gewerkschaftskongreß ragten die Vorstandswahl und vor allem die beachtliche Schlußrede des scheidenden Vorsitzenden Eugen Loderer als Höhepunkte hervor.

Vier Tage reden die 551 Delegierten jetzt schon – aber über welche Themen. Da erregt man sich über alles, was mit "Frieden" zusammenhängt, klatscht bei Kritik an türkischen Zuständen, bejubelt die auf profundem Nichtwissen basierenden vagen Außerungen zu Nicaragua. Vereinzelt werden lokale Probleme andiskutiert, etwa Wersten und Betriebsbesetzung.

Von Willensbildung zu den Kernproblemen, die sich der IG Metall in ihrer Vorreiterrolle der Tarifpolitik stellen, will noch keiner etwas wissen. Dabei müßten doch die Probleme der Bewältigung der technologischen Revolution, die Massenarbeitslosigkeit, im Zusammenhang damit auch die 35-Stunden-Woche den Gewerkschaftern auf den Nägeln brennen, sie umtreiben.

Dieser Kongreß hat seine Aufgabe noch nicht erledigt. Wollen Gewerkschaften ernst genommen werden, dann müssen sie klar und eindeutig Position beziehen. Hans Mayr sagte voraus, daß die Durchsetzung der 35-Stunden-Woche zur schwersten Auseinandersetzung seit Kriegsende werden könne.



.... Schulklassen und Touristen zum Besuchereingang VI\*

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Tödliche Träumereien

Von James Reston

Amerika und die Bundesrepu-blik geraten zur Zeit in Bedrängnis: Zwei wichtige Termine stehen an. Während der nächsten Woche wollen die Führer der westdeutschen Friedensbewegung zwei Millionen Menschen auf die Stra-Ben bringen, um gegen die Stationierung amerikanischer Cruise Missiles und Pershing-2-Raketen zu protestieren. Und am 21. November stimmt der Bundestag ab über die Billigung oder Ablehnung dieser Anstrengung, ein Gleichge-wicht des nuklearen Potentials in Europa herzustellen.

Bundespräsident Carstens hat in Washington allen versichert, daß es keinen Anlaß zur Besorgnis gebe. Er sprach vor beiden Häusern des Kongresses, frühstückte mit Vertretern der Presse im "Watergate Hotel" und präsidierte bei einem großen Abendessen, für das Wild und andere Köstlichkeiten aus Deutschland eingeflogen wurden und an dem Vizepräsident Bush teilnahm. Die Pressevertreter zeigten sich nicht nur unbesorgt, sie waren sogar eher unaufmerksam. Nicht so das Weiße Haus oder Larry Eagleburger im State Department, sest Jahren Washingtons Krisenmanager.

Als Antwort auf Appelle aus Bonn und von anderen Regierungen erweiterte Präsident Reagan zum drittenmal seine Vorschläge für einen Kompromiß in der nuklearen Rüstung mit den Russen in Genf, ohne bislang mehr als ein "Njet" aus Moskau zu hören. Ebensowenig nahmen die Führer der westdeutschen Friedensbewegung zur Kenntnis, daß Reagan sich zwar bemüht hat, von Jurij Andropow aber noch nicht einmal eine Antwort bekam.

Man fragt sich, ob die Grünen in der Bundesrepublik überhaupt die lange Liste amerikanischer Bemühungen für die Kontrolle oder sogar die Abschaffung der Nuklearwaffen kennen. Sie sollten sie einmal nachlesen und sich vor allem die politische Geographie Washingtons klarmachen. Dort gibt es zwei Gipfel und nicht einen: den politischen oder Capitol Hill und den geistlichen, der von der Kathe-drale beherrscht wird. Und dort betete man am vergangenen Sonntag wie immer für den Frieden mit Herrn Bush in der Kanzel: Für die Nationen der Welt, für die Völker und ihre Führer, auf daß gleiches Recht und wahrer Friede sie leite und Rücksichtnahme und Geduld

sie erfüllen, darum bitten wir Dich.

Von den Grünen brauchen wir in Amerika keine Belehrung über Frieden, Barmherzigkeit und Versöhnung. Wir haben alle etwas "Grün" in uns. Aber Amerika hat nicht den Marshaliplan für den Wiederaufbau Europas beschlossen oder 300 000 seiner Manner an Nordsee und Elbe geschickt, damit uns jetzt vorgehalten wird, daß sie nicht unsere gemeinsame Zivilisation verteidigen, sondern den Frieden bedrohen. Wenn die Amerikaner jemals gedacht hätten, daß dies die Überzeugung der Europäer sei - daß Europa zwar die amerikanischen Truppen wolle, aber nicht bereit sei, ihnen die Waffen zu ihrer eigenen und ihrer Alliierten Verteidigung zuzugestehen -, dann würde es sicher nicht zustimmen, seine Truppen dort als Geiseln eines überlegenen sowjetischen Rake-tenpotentials zu lassen.

Dies muß den Freunden Amerikas in der westdeutschen Friedensbewegung deutlich gemacht wer-den. Zweimal, 1914 und 1939, haben uns die Europäer gesagt, daß Weltkriege hätten vermieden werden können, wenn wir uns nur früh

#### GAST-KOMMENTAR



James Reston, 74 Jahre alt, gehört zu den einflußreichsten Journali-sten der USA. Zweimal wöchent-lich schreibt er für die "New York Times" Kommentare und Analysen zur großen Politik FOTO: CAMERA PRESS

genug in der Verteidigung der vestlichen Zivilisation engagiert hätten. Jetzt, wo wir uns engagiert haben, wird uns zumindest von einigen Europäern gesagt, daß die gegenwärtige Auseinandersetzung nicht um die Verteidigung einer Zivilisation oder Lebensanschauung gehe, sondern nur ein Macht-kampf zwischen zwei schwerfälli-gen Giganten sei. Nichts ist von der Wahrheit weiter entfernt. Die Vereinigten Staaten sind keine imperiale Nation. Wir sehnen uns, wenn überhaupt nach etwas, dann ebenso wie die Grünen in der Bundesrepublik nach der Isolation und der unmöglichen Traumwelt perfekten Friedens.

Jede Nation träumt von der perkten Sicherheit. Und ohne Zweifel träumt das westliche Deutschland von dem Tag, an dem die geteilte Nation wieder vereint sein wird. Wenn Amerika am Mississippi geteilt wäre und auf der westlichen Seite eine feindliche Macht stünde, würden die Amerikaner nicht ruhen, bis sie wiedervereint

Wir haben Verständnis für die Träume der Grünen, aber es gibt Keine ausoille Sicherneit. Lis gibi nur den Kampf mit unseren Freunden an unserer Seite, die Bemühung, das Bestmögliche zu tun, und den Versuch, zu erkennen, wohin wir gehen und wer an unserer Seite ist. Als wir Carstens und seinen Begieitern zuhörten, hatten wir das Gefühl - ebenso wie bei Bundeskanzler Kohl und vor ihm Schmidt -, daß sie die Tragik des Bürgerkriegs zwischen den westlichen Nationen während der beiden Weltkriege verstanden und entschlossen waren, nicht nur ihre Nation, sondern auch unsere gemeinsame Zivilisation zu verteidigen. Aber sie erkennen auch, daß die vielleicht intelligentesten und idealistischsten Mitglieder unserer Gesellschaften, in der Bundesrepublik wie in den Vereinigten Staaten, diese Auseinandersetzung nur dann hinnehmen wollen, wenn dabei nichts weniger als die ideale Lösung für die nukleare Bedrohung herauskommt. Wir verstehen das. Aber die Demonstrationen und die Abstimmung im Bundes-tag werden eine Menge darüber aussagen, ob die Allianz zusammenstehen kann. Oder, falls nicht, ob die ständig unter der Oberfläche schlummernde Neigung Amerikas zur Isolation die westliche Welt noch einmal teilen wird.

#### IM GESPRÄCH Uwe Barschel

# Ein Jahr ohne Schonzeit

Von Christoph Graf Schwerin

A ls Uwe Barschel vor einem Jahr Adurch die Berufung von Gerhard Stoltenberg nach Bonn Ministerpräsident von Schleswig-Holstein wur-de, gab es keine Schonzeit für ihn. Fünf Monate später war die Landtagswahl zu gewinnen, und der Be-kanntheitsgrad des 38jährigen Innenministers lag unter dem des SPD-Spitzenkandidaten Björn Engholm, Helmut Schmidts Doppelminister für Wissenschaft und Landwirtschaft. Diese Bewährungsprobe zu bestehen war eine "Ochsentour" wie seine Karriere, an der Barschel nur außergewöhnlich findet, daß ihm der Sprung ins ersehnte Amt in so jungem Alter

Da waren Fortune, Intelligenz, ei-serner Wille und Ehrgeiz im Spiel, aber mehr noch waren es die Zeitumstände und seine Herkunft, die den jungen Politiker geprägt haben, der bereits mit 29 Jahren Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion war und mit 34 Minister wurde.

Als andere seiner Generation in den Wirren der Studentenbewegung sich noch vergeblich um Seminar-scheine bemühten, batte er sein Studium bereits abgeschlossen, war mit 25 Lehrbeauftragter an der Kieler PH und promovierte in den beiden folgenden Jahren gleich zweimal zum Doktor der Rechte und der Politikwissenschaften. Er war zum Militärdienst nicht eingezogen worden, mel-dete sich nach dem Studium aber freiwillig zu Wehrübungen. Sein Blitzstudium erklärt er damit, daß finanzielle Gründe ihn genötigt hät-ten, schnell seine Examina zu

Uwe Barschel wurde am 15. Mai 1944 in der Nähe Berlins geboren und kam als kleines Kind mit seiner Mutter als Flüchtling nach Schleswig-Holstein, wo er bei den Großeltern vaterios aufwuchs. Mit 16 Jahren trat er der Jungen Union bei und wurde zehn Jahre später in den Landtag ren selb gewählt. Als Fraktionsvorsitzender ter Beg bewahrte er Stoltenberg mit eiserner genießt.



dinisterpräsident von Schleswig-

Hand die Mehrheit von einer Stimme. der den konservativen Hitzkopf noch vor der Landtagswahl von 1979 in die Verantwortung der Exekutive band, um Konflikte zu vermeiden.

Sein neues Amt hat Barschels Le bensgewohnheiten nicht verändert. Er ist nicht in die Dienstvilla seines Vorgängers am eleganten Kieler Niemannsweg gezogen, sondern wohnt weiterhin mit der fünsköpfigen Familie in seinem Haus in Mölln, eineinhalb Autostunden von seinem Amtssitz entfernt. Er will auf diese Weise seine Familie vor der Öffentlichkeit schützen und entsprechend seiner Lebensphilosophie "mit den Natur-gesetzen im Einklang leben". Dieser nahezu täglich gewonnene Abstand vom Alltag ist für ihn Voraussetzung für das rechte Augenmaß in der Politik, das auf Dauer gerichtet ist. Aber solche genaue Organisation seiner Arbeit und seines Lebens, seine bewußt zur Schau gestellte Einfachheit im Umgang mit den Bürgern und seinen Mitarbeitern stehen nicht im Gegensatz dazu, daß er ghücklich ist in seinem Amt und das Repräsentieren selbstbewußt und mit ausgepräg-ter Begabung für Selbstdarstelbung

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

OFFENBURGER TAGEBLATT Hier heifit es zum Kongres der IG Metalk

Die IG Metall, die angesichts eines erheblichen Mitgliederschwunds unter besonderem Erfolgszwang steht. ein Vorsitzender, der nur drei Jahre Zeit hat, und ein Stellvertreter, der hinter ihm auf dem Sprung steht, einem neuen Kapitel Gewerkschaftsschaftsgeschichte seinen Stempel zufzudrücken - das alles könnte klimaverandernd wirken. Und es ist s cher nicht nur das Thema Arbeitszeitverkürzung, bei dem der stufenweise Machtwechsel in der IG Metall prägend wirken kann. Ein Franz Steinkühler hat in seiner persönlichen Entwicklung, die ihm den Ruf eines "Radikalen" eintrug, deutlich werden lassen, daß er Gewerkschaften nicht nur als Tarifpartner, sondern auch als gesamtpolitisches Instru-ment versteht. Für ihn dürfte ein Otto Brenner stärker Vorbild sein als der eher moderate Eugen Loderer, zu dessen Nachfolge er jetzt unübersehber angetreten ist.

# Franffurter Allgemeine

Während Hans Mayr in seinem politischen und gewerkschaftlichen Denken seinem Vorgänger, Eugen Loderer, sehr ähnlich ist, bleibt das Verhalten des neuen zweiten Mannes im ungewissen. Als Vorsitzender der Gewerkschaft in Baden-Württernberg hat er mit polemischen Reden und radikalen Gebärden manche Versammlung fasziniert. Auch der Kongreß, der ihn wählt, hat mit Beifall nicht gespart. Doch schwelgen in Zustimmung kann nicht darüber hinweggtäuschen, daß die schwierigen Aufgaben der Zukunft nicht mit flotten Reden zu lösen sind, sondern ein großes Maß an Verantwortungsbereitschaft erfordern, die nicht nur Mitgliedern, sondern zugleich diesem freiheitlichen Staat gelten muß.

#### DER BUND

Wenn der EG vorgeworfen wird, sie schüre nur eine künstliche Angst der EG-Bauern, um auf den Ministerrat und das EG-Parlament-Budget-politischen Druck auszuüben dann ist das mir die halbe Wahrheit. Deren andere Hälfte ist die bittere Tatsache, daß die EG strukturell wirklich vor einer echten, schwerwiegenden Zahlungsunfähigkeit steht, der man in kleinen Schritten immer näher

#### General-Anzeiger Die in Bonn herangegebene Zeitung stellt sat Lage der EG fest:

Mitten im entscheidenden Ringen um eine begrenzte Reform und die Konsolidierung der Europäischen Gemeinschaft bietet die Brüsseler EG-Kommission ein desolates Bild der Schwäche und Führungslosigkeit. Gewiß muß man der Kommission zugute halten, daß sie unter erschwerten Bedingungen arbeitet, wenn ein Teil ihrer Mitglieder in Athen bei der Sondersitzung der EG-Außen-, Finanz- und Agrammister benötigt wird, während gleichzeitig andere Kommissionsmitglieder die Sitzung des Europa-Parlaments in Straßburg wahrnehmen mußten Es wäre sinnvoll, endlich Brüssel als den ständigen Tagungsort aller Gemeinschaftsorgane zu bestimmen. Dennoch kann das keine Entschuldigung dafür sein, daß sich die in der europäischen Landwirtschaft herrschende Nervosität noch durch zielloses Herumagieren steigert.

# Das einzige, das sich in der EG bewegt, ist der Pleitegeier

Ist es europäisch, daß ein Land so viel kassiert, wie es in die Gemeinschaftskasse eingezahlt hat? / Von Ulrich Lüke

Es hätte nicht viel gefehlt und das Europäische Parlament wäre glaubwürdig geblieben. Jahrelang hatten die Europa-Abgeordneten für eine Reform der EG-Ameriktik exteriten hatten die Agrarpolitik gestritten, hatten sie sich gegen einseitige Rückzahlungen an Großbritannien aus dem Etat der Europäischen Gemeinschaft zur Wehr gesetzt. Doch als es am Mittwochabend im Straßbur-ger Parlament zum Schwur kam, fehlten an der europäischen Mehrheit genau sieben Stimmen.

211 statt der notwendigen 218 Abgeordneten stimmten für den entscheidenden Antrag, mit dem dem britischen Königreich die einfache Beitragsrückerstattung ohne Bedingungen verweigert werden sollte. Sieben Stimmen, das kann man heute schon sagen, die dem Ansehen des Parlaments - der europäischen Institutionen, wie es bisher zu recht hieß - einen entscheidenden Knacks versetzt

Dabei war es beileibe keine durch und durch politische Entscheidung. Denn die sieben fehlenden Stimmen hätte es durchaus geben können, hätten nicht Gleichgültigkeit, Laxheit oder Unwissen-

heit gesiegt. Zum Zeitpunkt der Abstimmung am Mittwochabend gab es jedenfalls weitaus mehr als sieben Abgeordnete, die der Sache, um die es ging, hätten zustimmen wollen, wären sie nicht gerade in der Abgeordnetenbar oder anderswo von ihren Dienstgeschäften ab-gehalten worden. Christdemokraten und Sozialisten spielen in dieser parlamentarischen Tragödie von Straßburg eine unrühmliche Rolle.

Die Sache, um die es ging, ist eigentlich einleuchtend: Die EG-Kommission hatte, vom Ministerrat übernommen, einen Nachtrags-haushalt für das EG-Budget 1983 vorgelegt, um zwei Ziele zu erreichen. Zum einen sollten rund vier Milliarden Mark zusätzlich für den Agraretat zur Verfügung gestellt werden, um die Gemeinschaft in die Lage zu versetzen, Zahlungen zu denen sie rechtlich verpflichtet ist, noch in diesem Jahr zu leisten. Zum anderen sollte Großbritannien über seinen ohnehin schon gewährten Zwei-Milliarden-Rabatt für das Haushaltsjahr 1982 hinaus noch einmal fast 700 Millionen Mark an Rückerstattung erhalten. Weil man, wie die Kommission er-

klärte, sich im Vorjahr verschätzt habe. Und genau an diesem Punkt hatte der Haushaltsausschuß des Parlaments zu recht eingehakt. Die jährlichen Rückerstattungen an Großbritannien sind den Euro-Parlamentariem seit Anfang dieses Jahrzehnts ein Dorn im Auge. Denn sie halten es nicht für wahrhaft europäisch, daß jedes Land soviel Geld aus der EG-Kasse zurückerstattet erhält wie es einzahlt. Wenn schon Rückzahlungen, dann wenigstens im Rahmen echter eu-ropäischer Aktivitäten, also zum Beispiel im Rahmen des Sozialoder des Regionalfonds, lautete die Straßburger Devise. Nicht aber, wie bisher vom Ministerrat praktiziert, reine Rückzahlungen an London ohne Bindung an konkrete

Zur Jahreswende hatten die Europa-Parlamentarier bei der Debatte über Londons Rabatt dieses Prinzip durchgesetzt, gleichzeitig auch erklärt, das Parlament werde einer Rückerstattung Großbritanniens nicht noch einmal zustimmen. Es sei denn, die auf dem Stuttgarter Gipfel beschlossene grundlegende EG-Reform werde

verwirklicht. Damit hatten die Europa-Abgeordneten den entschei-denden Hebel für die politische Reform in der Hand. Ohne grund-legende Veränderungen in der EG-Agrarpolitik und in der Finanzverfassung der Gemeinschaft werde es keinen weiteren Rabatt an Groß-britannien geben. Das war der Kern des Frühjahr-Beschlusses. Seit Mittwochabend ist dieses Druckmittel dahin. Die Abgeordneten ließen den Nachtragshaushalt wie er vom Ministerrat präsentiert worden war, fast unverändert passieren. Die Briten erhalten ihre 700 Millionen Mark, für den Agrarfonds stehen jetzt zusätzliche vier Milliarden Mark zur Verfügung. Brüssels dramatischer Sperrakt für die Agrarmittel dieses Jahres hatte damit seine Bedeutung zunächst

Die Straßburger Entscheidung könnte verhängnisvolle Folgen haben. Denn die Parlamentarier haben sich ohne jede Not aus der politischen Mitverantwortung verabschiedet. Nach den dreitagigen Beratungen der Außen- und Fi-nanzminister in Athen Anfang die-ser Woche erscheint jedoch klarer denn je zu sein, daß es zu einer

grundlegenden EG-Agrarreform, versprochen bis Ende des Jahres, nicht kommen wird. Unter französischer Präsidentschaft im kommenden Halbjahr dürfte vielmehr eine Einnahmenerhöhung der Gemeinschaft verbunden mit einer langfristigen finanziellen Entla-stung Großbritanniens beschlos-

sen werden. Das Europäische Parlament hat somit eine entscheidende Chance seiner ersten Wahlperiode ver-spielt. Vordergründig wird ein Auf-atmen durch die Gemeinschaft gehen. Denn der bisher nur beschworene Pleitegeier der Gemeinschaft kreiste in diesen Tagen tatsächlich über Brüssel. Mit der Entschei-dung von Straßburg haben die Abgeordneten jedoch den Zwang, zu echten Reformen zu kommen, vom Ministerrat genommen. Und die bestürzten Kommentare wahrhaft europäischer Abgeordneter geben wenig Hoffnung zu der Annahme daß sich das Europe Parlament bei der Debatte um den nächsten EG-Haushalt noch eines Besseren besinnen wird, daß es zu der Ver-nunft zurückkehren kann, die de EG-Ministerrat ohnehin wern läßt





H. Kanada and Markette. State and August 12

Photo Company

and the state of t

R. Cate and Dade Align

White order Chief

Stated April 1 Park 1988

Transit the weeds name.

at they become bloom

ER ANDER

eth the a subject

Greneral-Aris

Zwischen Zeche und Kneipe – da liegt Poesie

> Potential bescheinigte Regisseur Claus Peymann dem Rulingebiet. Josef Reding, Jahrgang 1929, Mithegründer der "Gruppe 61 für künstlerische

Auseinandersetzung mit der industriellen Arbeitswelt". ersucht dieses Potential seiner impt vorzustellen. Das vierals Kulturlandschaft

Von JOSEF REDING

er Ruhrgebietsbevölkerung wurde seit Beginn der Industrialisierung hohe Arbeitsbereitschaft bescheinigt. Die "Maloche" willig abzuleisten und davon zu leben, waren die Zuwanderer von der Mitte des vorigen Jahrhunderts ins Revier gekommen. Die Arbeiter zwischen Duisburg

und Hamm, zwischen Essen und Herne sind weiterhin bereit, ihre Schichten zu fahren und vor Ort zuzupakken. Aber bei einem Arbeitslosenpegel von 14 bis 16 Prozent in den Ruhrgebietsstädten ist das Recht auf Arbeit nicht mehr für jeden garantiert. Die Revierbevölkerung bröckelt ab: Sie zählte bei der Hochkonjunktur von Kohle und Stahl fast sieben Millionen Menschen und langte jetzt. bei knapp fünf Millionen an.

Bei diesem Aderlaß entdeckt man das Ruhrgebiet neu als Landschaft. mit massierten kulturellen Ereignissen. Während für den Außenstehenden das Revier ein reiner Arbeitsbezirk ohne künstlerische Grundlerung und Ambition war, testieren heute auch ausländische Beobachter dem Terrain links der Lippe und rechts der Ruhr ein Hochmaß an literarischen, musikalischen, bildkünstlerischen, thestralischen und architektonischen Lebensäußerungen.

Wie interessant das Revier heute für den Kritiker geworden ist, zeigt die Vielzahl der Bilanzen, die sowohl auf dem soziologischen als auch dem Kunst-Sektor gezogen werden So legt der Univers-Verlag rechtzeitig zur Buchmesse zum erstenmal ein Lexikon des Ruhrgebiets" vor, in dem von Aske (Frachtschiff der Ruhrschiffahrt) bis Zadek (langiähriger Bochumer Schauspieldirektor) die wichtigsten Sachen und Perso-nen des Reviers registriert sind.

Wahrscheinlich ist mit den derzeitigen Zechenschließungen und der Entthroming von Köhle und Stahl als der Lebensbasis des Ruhrgebiets und Epoche zu Ende. Wie sich die wirtschaftliche Zukunft für die Revier-Menschen abzeichnet; vermag nie mand überzeugend zu prognostizie-

> In jedem Fall aber ist jetzt die Möglichkeit und Notwendigkeit gegeben, Bestandsaufnahmen zu wagen. Revier-Inventor ist angebracht. Die Entwicklungen und Strömungen, die Turbulenzen und Spannungen, kurz die Lebensdaten des 150 Jahre alten Organismus Ruhrgebiet sind festzu-

schreiben. Nicht umsonst sprechen die franzö-. aischen Nachbarn und Partner von

einem "élan Ruhr", die Amerikaner und Engländer von einem Ruhrdrive", womit sie die Vitalität dieses Raums und die beharrliche Arbeitsbereitschaft seiner Bevölkerung meihen. Diese Bezeichnungen drücken zum größeren Teil Bewunderung, Respekt aus. Daß sich auch einiges an Bedenken und Sorge angesichts der Produktivität und dem manifestierten Fleiß zu "élan Ruhr" und "Ruhrdrive" gesellt, verwundert nicht an-gesichts der einstigen "Waffen-schmieden des Reichs" im Ruhrge-

Damit kommen Namen wie Krupp und Mulvany, Thyssen und Klöckner, Hoesch und Stinnes ins Blickfeld, Namen, mit denen die Reviergeschichte ihren Anfang nahm - und mit den Heeren ihrer namenlosen Arbeiter und deren Familien. Bis zu diesen Anfängen der Industrialisie-rung beiderseits der Emscher tasten sich zur Zeit Filme und Fernsehserien zurück. Während das Ruhrgebiet zur UFA-Zeit außer in einigen Dokumentarstreifen kaum filmwürdig war, ist es mit Beginn der 80er Jahre zum Eldorado der Fernsehanstalten und Filmemacher geworden.

Auch diese späte Entdeckung des Ruhrgebiets als optisch ergiebiges Objekt durch die Cineasten sollte als ein Versuch der Bestandsaufhahme gewertet werden. Man spürt in den Medien jetzt dem nach, was man am Revier für "exotisch" hält, für charakteristisch, für unaustauschbar mit anderen Landschaften und deren Bewohnern. Filme mit nachkonstruierten Handlungen von der Pionierzeit des Ruhrgebiets bis zum Heute sind unterschiedlich in ihren Qualitäten und ihrer Aussagekraft. Viele Drehbücher sind zu wenig an der erlebten Geschichte oder an der Realität der Gegenwart der Ruhrgebietsmenschen orientiert.

Bei der "Knapp-Familie", einer Serienproduktion des Westdeutschen Rundfunks, provozierten negative Überzeichnungen des Lebens im Familienverband und in der Nachbarschaft einer Zechenhaus-Siedlung viele Bergleute und ihre Familien zu

"Die Pawlaks", vom Zweiten Deutschen Fernsehen in Auftrag gegeben und von Wolfgang Staudte inszeniert, ließen eigentlich Ruhrgebiets-Atmosphäre vermissen; die meisten Folgen dieser Serie wurden im Studio und auf dem Gelände einer Zeche in der Tschechoslowakei erstellt.

Die neunteilige Spielfilmserie "Ro-te Erde" des Westdeutschen Rundstrahlung einen Werbe-Auftakt: Im Essener Ruhrland-Museum zeigte man in einer Ausstellung Dokumente zur Entstehungsgeschichte und zu den Dreharbeiten des Films, der in Münchener Ateliers gefertigt wurde.

Den besten Blick für die Menschen in der Topographie des Ruhrgebiets hat bisher der Dortmunder Filmemacher Adolf Winkelmann. Mit den Kinofilmen "Abfahrer", "Jede Menge Kohle" und "The Heartbreakers" bringt er Authentisches aus den Arbeiterwohnungen, aus dem Streb unter Tage, aus der Fabrik, aus der Kneipe. Ihm gelingt es, auch den



verhaltenen Humor im Umgang der Revierbewohner untereinander durchschimmern zu lassen. Das gelockerte Agieren seiner Protagonisten und Antihelden, meistens Laiendarsteller, vermittelt dem Zuschauer auch eine Ahnung von dem Selbstbewußtsein des Ruhrgebietlers. Das wird nicht bekenntnishaft plakatiert, sondern zeigt sich im Bleibenwollen.

Auch Peter Bringmann gibt diese neue Revier-Souveränität in seinem Film "Theo gegen den Rest der Welt" wieder. Da wird sogar Heimweh nach dem Ruhrgebiet verdeutlicht. Theo steht an der Bar eines italienischen Flughafens und sinniert: "Da hungert man nun am Arsch der Welt, und zu Hause spielt Wattenscheid gegen Erkenschwick!"

Spätestens seit der Gründung der Dortmunder "Gruppe 61" durch den verdienten Stadtbibliothekar Fritz Hüser erkannte die Öffentlichkeit. diff es eine eigenständige Ruhrgebietsliteratur gab. Bis zum Anfang der 60er Jahre betrachtete man das Revier als literarisches Vakuum, in dem allenfalls einige "Arbeiterdichter" vor und nach dem Ersten Welt-

Die "Gruppe 61" ist inzwischen schon Geschichte geworden. Aus ihr heraus haben Max von der Grün (\_Indicht und Feuer", "Stellenweise Glatteis" u.a.), Bruno Gluchowski ("Der Honigkotten", "Blutiger Stahl" u. a.), Wolfgang Körner ("Büro, Büro", "Ich gehe nach München" u. a.) neben anderen Autoren ihren eigenen Weg gesucht und gefunden.

Heute hat die literarische Szene des Reviers ebenso viele Namen aufzuweisen wie andere Landschaften Deutschlands mit weitaus älteren Dichtungstraditionen und ZusamErika Runge ging nach einer Ze-chenschließung vor Ort und stellte die Bottroper Protokolle zusammen. Der Essener Thomas Rother schrieb nach den Kurztextbänden "Arschleder zwickt" und "Teufelszacken" den Roman "Das plötzliche Verstummen des Wilhelm W." In Villigst bei Schwerte lebt der Erzähler Willy Kramp, aus dessen reichem Gesamtschaffen nur die Romane "Herr Adamek und die Kinder der Welt" und "Zur Bewährung" genannt seien. Hans Dieter Baroth, geboren in Oer-Erkenschwick, reflektierte mit Aber es waren schöne Zeiten\* und Streuselkuchen in Ickern" Erlebnis-

Die Lyrik im Revier steht zu Unrecht im Schatten dieser mit Recht weithin beachteten und diskutierten Prosawerke. Eigentlich begann das, was man unter Ruhrgebietsliteratur rubrizieren kann, mit dem Bergmannslyriker Heinrich Kämpchen (1847-1912). Als .. Vierzigjähriger schon ist er nach einem Unfall auf der Zeche verkrüppelt und arbeitsunfähig. Kämpchens Lyrik besteht aus beutung des Bergmanns. Einige der nachgenannten Autoren

se, die er als Kind und Jugendlicher

in Ruhrgebietsorten hatte.

stehen in der Nachfolge Heinrich Kämpchens, obgleich ihre literarischen Mittel nuancenreicher sind. So Kurt Küther, der noch zur Belegschaft der Zeche Gelsenkirchen-Horst gehört und neben seiner Arbeitszeit Gedichtbände wie "Ein Direktor geht vorbei" schrieb. Die Wattenscheider Autorin Liselotte Rauner wurde seit ihrem ersten Gedichtband "Der Wechsel ist fällig" auch über die Grenzen der deutschen Sprache hinaus bekannt und unter anderem ins Chinesische übersetzt, Josef Büscher

schrieb neben anderen "Schichtenzettel" und \_Stechkarten". Hugo Ernst Käufer. Bibliothekar aus Bochum, gab sozialkritische Lyrik unter Titeln wie "Und mittendrin ein Zeichen" und "Im Namen des Volkes" heraus, die als "Abreißtexte" nachhaltige Wirkung hatten. Kritisch und selbstkritisch sieht die Duisburgerin Elke Oertgen ihre Revier-Wohnstadt und sich in Gedichtbänden wie "Vogelstimmen" und "Rutengänge".

In den Chor der literarischen Stimmen aus dem Ruhrgebiet mischen sich erfreulicherweise seit einigen Jahren auch junge Ausländer, die deutsch schreiben. So gewann der 19jährige Türke Levin Aktoprak einen Literaturwettbewerb der Stadt Bergkamen mit einem Gedichtzy-

Was das Alter der Ruhrgebiets-Autoren angeht: An literarischem Nachwuchs herrscht kein Mangel. Zu den jüngsten Schriftstellern im Revier zählt der Dortmunder Gerhard Eikenbusch, der mit Lyrik, Dramen und zuletzt mit dem Roman "Eingemacht und durchgedreht" hervortrat. Bei der Weitergabe von "Know-

ow" gegenüber schreibwilligen Nicht-Profis in der literarischen Szene des Ruhrgebiets muß besonders der "Werkkreis Literatur der Arbeitswelt" genannt werden. Zwar existieren solche "Werkkreise" inzwischen in mehr als 50 Städten der Bundesrepublik, aber im Ruhrgebiet haben sie bei der Ballung der Menschen und der angespannten Arbeitsmarktsituation ihren natürlichen Schwerpunkt.

Nicht nur von den literarischen und filmischen Möglichkeiten her hat das Ruhrgebiet neue Anziehungskraft. Ein Theaterregisseur wie Claus Peymann, der von Stuttgart aus ins Revier ging, um hier seine Bühnenkonzeptionen verwirklichen zu können, gab seiner Wahllandschaft das Prādikat: "Das Ruhrgebiet ist ein un-

geheuer schöpferisches Potential."

Vor allem die junge Generation in den Revier-Hochburgen hört solche Außerungen gern. Wenn man die mit Pep und Pop aufgemachten neuen Zeitschriften wie "Marabo" aus Bochum oder "Guckloch" aus Herne durchblättert, dann weiß man, was im Ruhrgebiet am gleichen Tag und zur gleichen Stunde los ist. Es gibt ja nicht nur großes, traditionsreiches Schauspiel und Musiktheater, Es existiert inzwischen eine ganze Subkultur von Theatergruppen, Rock, Jazz, Pantomime und Kommunalkinos.

Und es gibt neben den Kulturdezernenten der Städte, deren Etats zunehmend beschnitten werden, Kulturmäzene aus der Wirtschaft: Die Dortmunder Actien-Brauerei sorgt in einer Veranstaltungsreihe "Continuum" für die Möglichkeiten von Musikpremieren, etwa von neuen Jazz-Piecen Rainer Glen Buschmanns und der Präsentation von Literaten innerhalb und außerhalb des Ruhrgebiets. Die Dortmunder Stadtsparkasse finanziert Autorenlesungen in Altenheimen und ist Sponsor für Drucklegungen von Werken, die mit dem Ruhrgebiet und seiner Bevölkerung

Noch um die Jahrhundertwende schrieb der Gelsenkirchener Lyriker Philip Witkop diese Absage ans Ruhrgebiet: "Nur Rauch, nur Qualm, der sich voll träger Ruh / Aus tausend Schloten wälzt in schwarzer Masse/ Wie ich dich hasse, meine Heimat du!/Wie ich seit Kindertagen schon dich hasse!"

Ob solch ein Haß gegenüber dem Ob solch ein Haß gegenüber dem 1980 275,0 Revier von heute noch möglich ist? 1983 (gesch.) 155,0

# WIE WAR DAS?

# Als die Opec das Öl zur Waffe machte

Von HANS BAUMANN

Tor zehn Jahren, im Oktober 1973, machte sich die "Raubkarawane" der 13 Ölförderländer der Opec auf, um den Ölverbrauchern der Erde binnen zwölf Monaten rund 70 Milliarden Mark mehr abzunehmen als im Jahr zuvor.

Montag, 8. Oktober 1973: Irak hatte einen Tag zuvor Exxon und Mobil Oil verstaatlicht, "damit das Öl zu einer Waffe in unserer Hand und nicht in den Händen der Imperialisten und Zionisten wird", der jüngste Nahost-Krieg war gerade 48 Stunden alt, da trafen sich in Wien 35 Experten westlicher Ölfirmen unter Leitung des Exxon-Vorstandsvorsitzenden G. T. Piercy mit einem Opec-Komitee un-ter Leitung des saudiarabischen Öl-ministers Ahmed Zaki Yamani. Es ging um den Ölpreis - in einer Lautstärke, wie bis dahin nie um Öl verhandet worden war. Die Ölkunden boten eine Erhöhung des Steuerverrechnungspreises (posted price) um 0,45 Dollar je Faß (159 Liter) an, also um 8 Mark je Tonne. Doch die Opec wollte von 3,07 Dollar auf 6 Dollar für das begehrte "Arabian Light" hinsuf.

Eine Verhandlungspause wurde vereinbart. 14 Tage, so sagten die Ölkaufleute, brauchten sie, um mit ihren Regierungen die Auswirkungen einer solchen Verdoppelung des Ölpreises auf die Inflation und auf die Zahlungsbilanzen ihrer Länder zu ermitteln. Die Opec stimmte dieser Pause zwar zu, erhöhte aber dann am 16. Oktober doch die posted prices um 70 bis 100 Prozent.

Gleichzeitig wurde ein Ölembargo über die USA und über Rotterdam verhängt. Wenn auch Flugzeugstafetten mit neuen Konnossementen und neuen Zielhäfen in die arabischen Häfen geschickt wurden, damit die dort liegenden Schiffe trotz Embargos beladen wurden, so kam der Westen doch nicht an Verknappung und an Sonntagsfahrverboten vorbei.

Die Opec kürzte die Förderung um 25 Prozent. Öl wurde zur Waffe. Auf meine Frage an Scheich Yamani in der Abschminke nach einer Fernsehdiskussion in Köln, wann er denn die Ölwaffe aus der Hand legen wolle, antwortete er. "Wenn wir die Israelis ins Wasser getrieben haben." Am 10. Oktober 1973 sprang der

Preis für leichtes Heizöl in Rotterdam auf 230 Mark je Tonne. Als die Opec schlug, blieb die Weltkonjunktur auf der Strecke - und hat sich noch nicht erholt. In Rotterdam kostet heute die Tonne leichtes Heizöl 650 Mark.

Die Opec-Staaten haben durch die Weltmarktflaute zwar Einbußen erlitten. Nach wie vor aber lassen sie die Industrienstionen über Gebühr zur

| ahr | Mrd. Dollar | Do <u>llar</u> /t |
|-----|-------------|-------------------|
| 972 | 14.3        | 10.70             |
| 974 | 90.5        | 29,90             |
| 980 | 275,0       | 205,20            |

Wenn sie einmal wirklich

Hilfe braucht,

Mit dem Haus-Notrufdienst können alleinstehende Menschen in Nottällen bei Tag und Nacht schnelle Hilfe herbeirufen. Der Notrufdienst wird von den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege betrieben, die hierzu erforderlichen Geräte liefert die ANT Nachrichtentechnik. Alleinstehende ältere und behinderte Menschen können mit dem Haus-Notruf unbesorgt zuhause in ihrer vertrauten Umgebung leben.



lante Dienste mit dem Haus-Notrufsystem von ANT ausgerüstet. Wir sehen im Haus-Notruf auch weiterhin ein wichtiges Arbeitsgebiet unseres neu firmierenden Unternehmens, dessen Geräte und Anlagen Ihnen bisher unter dem Warenzeichen TELEFUNKEN ein Begriff

läßt ANT sie nicht im Stich.

Weitere Arbeitsgebiete der ANT Nachrichtentechnik in Backnang sind: Multiplextechnik - Richtfunksysteme -Femmeldekabelanlagen -Nachrichtensatelliten und Bodenstationen - Elektroakustik -Kommunikationssysteme.

Gründe genug, mit uns in Verbindung zu bleiben:

ANT Nachrichtentechnik GmbH Gerberstraße 33 D-7150 Backnang Telefon (07191) 13-1 · Telex 7-24406-0



# Carstens' Rede vor der UNO

von Bundespräsident Karl Carstens vor der 38. Vollversammlung der Vereinten Nationen gestern in New York:

Seit ihrer Gründung verfolgt die Bundesrepublik Deutschland eine Politik des Friedens. Sie ist Ausdruck unserer politischen Überzeugung, die sich auf die leidvollen Erfahrungen zweier Weltkriege in einem Jahrhundert stützt... Friede und Gerechtigkeit sind

durch die Geschichte hindurch Sehnsucht und Traum der Menschheit gewesen, die Wirklichkeit aber sieht immer noch anders aus. Durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage ist diese Welt zerrissen durch Kriege und Konflikte. Heute sind die Vereinten Nationen eine große Hoffnung der Menschheit. So unvollkommen sie auch sein mögen: Zu den Vereinten Nationen gibt es keine Alternative.

Mein Land hat aus den furchtbaren Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges seine Konsequenzen gezogen. Wir haben den Weg der Versöhnung und des Ausgleichs gewählt. Heute ist die Bundesrepublik Deutschland Teil der Europäischen Gemeinschaft. Gegner von gestern sind Freunde und Partner von heute geworden. Die Europäische Gemeinschaft ist ein einzigartiges Beispiel, was gemeinsame Ideale und Ziele erreichen können zum Nutzen von mehr als 300 Millionen Europäern und all jenen 62 Staaten der Dritten Welt, die mit uns im Rahmen der Konvention von Lomé verbunden sind.

Die Atlantische Allianz sichert den Frieden

Die Atlantische Allianz verbindet Westeuropa mit den USA und Kanada. Diese Gemeinschaft sichert den Frieden in unserem Teil der Welt, der so oft das Schlachtfeld widerstrebender Machtinteressen gewesen ist. Von Militärnakten vergangener Zeiten unterscheidet sich die Atlantische Allianz durch ihren defensiven Charakter und durch die Identität gemeinsamer Werte! Friede, Gleichberechtigung, Demokratie und der Respekt vor den Rechten des einzelnen. Seit über 30 Jahren verdanken wir diesem Bündnis Frieden und Sicherheit in Europa. Friede in Europa, lassen Sie mich hinzufügen, ist keine ausschließlich europäische Angelegenheit. Der Friedenszustand, den wir Europäer seit mehr als drei Jahrzehnten genießen dürfen, hat uns auch in den Stand gesetzt, unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu den Ländern der Dritten Welt zu entwickeln und auszubauen mit dem Ziel, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung dieser Länder im Interesse ihrer Menschen zu för-

Für Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Niveau

Die Verträge, die die Bundesrepublik Deutschland mit ihren westlichen Nachbarn geschlossen hat haben zu einer Verminderung der Spannungen in Europa beigetragen und den Weg für neue Formen der Zusammenarbeit auf unserem Kontinent eröffnet. Die Bundesrepublik Deutschland mißt dem fortdauernden Dialog und der friedlichen Zusammenarbeit mit den Ländern Osteuropas große Bedeutung bei. Die Schlußakte von Helsinki des Jahres 1975 und der Prozeß, den sie in Gang gesetzt hat, haben dem Gedanken der Menschenrechte, dem Streben nach engeren menschlichen Kontakten und der Politik des Spannungsabbaus zwischen Ost und West neue Kraft verliehen.

der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik haben einer engeren Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten auf deutschem Boden den Weg geebnet. Diese Zusammenarbeit verstehen wir als ein Element und ein Mittel der Stärkung der Bande zwischen den Menschen im geteilten Deutschland, Es bleibt das Ziel unserer Politik, auf einen Zustand des Friedens in Europa hinzuwirken, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung seine Einheit wieder erlangt. Die Grenze, die Deutschland zerschneidet, die Mauer, die ouer durch unsere alte Hauptstadt Berlin verläuft, können nicht das letzte Wort der Geschichte sein.

Die Vereinbarungen zwischen

Herr Präsident, Abrüstung und Rüstungskontrolle, die zu einem Gleichgewicht auf möglichst niedrigem Niveau führen, gehören zu den zentralen Zielen deutscher Friedenspolitik. An vielen Verhandlungstischen ringen unsere Regierungen um eine Verminderung der Rüstung. Was wir dazu vor allem anderen brauchen, ist Vertrauen. Darum mißt die Bundesrepublik Deutschland eine so große Bedeutung vertrauensbildenden Maßnahmen zu, die zu mehr Transparenz und Kontrolle führen. Erste bedeutsame Resultate auf diesem Feld konnten in der Schlußakte von Helsinki erzielt werden. Die Konferenz über Abrüstung in Europa, wie sie das Dokument der Madrider KSZE-Folgekonferenz vorsieht, wird ein weiterer wichtiger Schritt auf dieses Ziel hin sein ...

Der Beitritt meines Landes zu den Vereinten Nationen vor zehn Jahren war eine Sache der politi-schen Logik und unserer Überzeugung, damit der Sache des Friedens zu dienen. Er war auch ein Ausdruck unserer Bereitschaft, zu weltweiter Zusammenarbeit beizutragen und in weltweitem Maßstab Verantwortung zu übernehmen. Unsere Mitarbeit im Sicherheitsrat in den Jahren 1977 und 78 ist dafür ein Beispiel. Von Anfang an hat die Bundesrepublik Deutschland ihre Mitgliedschaft in dieser Weltorganisation als Dienst an den Menschenrechten begriffen. Mit Nachdruck befürworten wir Bemühungen, den Schutz der Menschenrechte zu verstärken und ihre Durchsetzung zu verbessern. Diesem Ziel dienten unsere Vorschläge für eine weltweite Abschaffung der Todesstrafe, für vorbeugende Maßnahmen gegen das Entstehen neuer Flüchtlingsstrome, dazu diente auch die von uns vorgeschlagene Konvention gegen die Geiselnahme.

Nicht nachlassen, für die Menschenrechte einzutreten

Die Wirklichkeit, der wir jeden Tag gegenüberstehen, ist bedrükkend und weit von den Zielsetzungen entfernt, denen wir uns alle verpflichtet fühlen, dennoch dürfen wir nicht nachlassen, für die Anerkennung der unveräußerlichen Rechte jedes Menschen einzutreten, ungeschtet seiner religiösen oder politischen Überzeugung, seiner Herkunft oder Rasse. Hier liegt eine wichtige Aufgabe dieser Weltorganisation. Die Zustimmung, die ein Staat erfährt, muß auf der Freiheit seiner Bürger und nicht auf der Stärke seiner Waffen beruhen ...

# Die Jugend sucht Harmonie und Geborgenheit .... S Familienministerium legt eine Untersuchung vor / Nahezu rückholden Zurüscholden Zurüs

GISELA REINERS, Bonn

Die Jugend ist nicht faul, nicht gewalttätig, nicht desinteressiert, nicht leistungsunwillig. In ihrer Mehrheit hängt sie nicht der "Null-Bock"-Einstellung an und huldigt auch nicht der "No-future"-Mentalität. Sie ist eher sanftmütig, friedfertig, harmoniebedürftig - insgesamt auf "Versöhnung" ausgerichtet, wie es in einer Untersuchung des Sinus-Instituts in Heidelberg heißt, die im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit erarbeitet worden ist.

Dennoch - auch das ergibt die Studie - gibt es eine "gefühlsmäßige Ambivalenz" der Zukunftserwartungen. Einerseits erstreben die jungen Leute Harmonie und Zusammenarbeit, andererseits aber auch Selbständigkeit und Mitwirkung durch ein hohes Maß an persönlicher Freiheit. Diese wiederum scheint ihnen nur durch starke soziale Sicherheit so abgestützt zu werden, daß ein Spielraum für Selbstentfaltung bleibt.

Rund 2000 junge Leute zwischen 15 und 30 Jahren wurden befragt, eine repräsentative Menge. Sie gaben den Interviewern des Sozialwissenschaftlichen Instituts in überwältigender Mehrheit zu Protokoll, daß sie Treue für eine Voraussetzung der Partnerschaft halten (88 Prozent); sie fordern zu 90 Prozent Zärtlichkeit und Kinderliebe vom Partner, wünschen sich zu 80 Prozent sexuelle Treue, Gefühle, die auch gezeigt werden, und

Selbstbeherrschung, und finden attraktives Aussehen, Härte, Überlegenheit und "Beschützer spielen" nicht wichtig. Doch gut die Hälfte der Befragten meint auch, daß die Welten von Jugendlichen und Erwachsenen total verschieden seien. Die jungen Menschen wünschen sich also Geborgenheit und Zuwendung, sind auch bereit, sie zu geben, beanspruchen jedoch auch ihre Selbständigkeit und ihr Anderssein

Spaß an der Arbeit

Für den Beruf wünschen sie sich nicht nur einen guten Verdienst. Mit der Bildung nimmt der Wunsch nach einem angenehmen Arbeitsumfeld zu. Sie wollen Spaß haben an ihrer Arbeit (abwechslungsreiche Tätigkeit: 49 Prozent), ein gutes Betriebsklima (51), ein gutes Verhältnis zu den Kollegen (41) - und sicher soll der Arbeitsplatz möglichst sein (56 Prozent bei Volksschülern). Die soziale Sicherung (Renten- und Krankenversicherung) wird aber nicht so weit getrieben, daß großes persönliches Eigentum angestrebt wird: Wohneigentum wünschen sich nur 43 Prozent, ein kleines Vermögen nur 39. Laut Sinus verbindet sich mit der materiellen Bescheidenheit und der Betonung der Sicherheit die Angst vor Verlust der Chance auf Selbstent-

Der demokratische Staat findet die Zustimmung der jungen Generation ten die Beteiligung an Wahlen für eine wirkungsvolle Einflußmöglichkeit 69 Prozent die Mitwirkung in Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen; 67 Prozent die Mitarbeit in Berufsvertretungen, 57 Prozent die Mitarbeit in Parteien, 56 Prozent die Beteiligung an Unterschriftenaktionen und 45 Prozent die Teilnahme an genehmigten Demonstrationen.

Dennoch gibt es Unbehagen: 70 Prozent meinen, daß die Entscheidungen der Politiker immer undurchsichtiger werden; 51 Prozent finden, der persönliche Freiraum werde immer mehr eingeengt, 50 Prozent sind unzufrieden, weil sie in Schule und Beruf zu wenig mitbestimmen können. Die politische Zufriedenheit mit den Verhältnissen in der Bundesrepublik ist halbiert: 48 Prozent sind eher zufrieden, 51 Prozent eber unzufrieden.

Erstaunt sind die Autoren des Berichts über das Ausmaß des Sympathie-Potentials für die Alternativen, die in früheren Untersuchungen auf 10 bis 15 Prozent kamen. Von den befragten 15- bis 30jährigen fühlten sich jedoch sechs Prozent als Teil der Alternativbewegung und 42 Prozent brachten ihr Sympathie entgegen. 50 Prozent waren gleichgültig oder ab-lehnend. Jeweils rund ein Drittel sieht in umweltbewußter Lebensweise und Ernährung sowie einer Enthaltung vom Kaufzwang die wichtigsten Elemente alternativer Lebens-

- nahezu rückhaltlos. 81 Prozent hal- formen. Versöhnungssehnsucht mit der Natur und mit den Menschen begründen nach Angaben von Sinus die politischen Prioritäten Umwelt. schutz und Frieden. Film Prozent der Alternativen-Anhänger und drei Prozent der Befragten lehnten gewaltse. me Aktionen als wirksame Einfluß. möglichkeit ab. Die Ablehnung der überwiegenden Mehrheit von Punks, Rockern und Nationalisten zeigt Distanz von Gewalt.

Überwiegend optimistisch

In einer Sondererbebung hat sich Sinus mit arbeitslosen Jugendlichen beschäftigt. Dabei kommen die Wissenschaftler zu der Auflassung, daß sich die psychischen und sozialen Schäden noch in Grenzen halten, daß sie noch nicht irreparabel sind, Doch sei es an der Zeit, energisch Abhilfe zu schaffen.

Arbeitslose Jugendliche sind nämlich deutlich pessimistischer, zeigen eine erkennbare Neigung zu Protest. haltungen, begleitet von Skepsis gegenüber etablierten Institutionen und etablierter Politik Allerdings gebe es keine eindeutigen Hinwe daß Arbeitslosigkeit Drogenabhängigkeit und Kriminalität verursache. allerdings könnten Gefährdungen verstärkt werden. Insgesamt schätzen 50 Prozent der Jugendlichen ihre Zukunft optimistisch ein ein Drittel der Befragten "teils – teils". Nur 13 Prozent waren ausgesprochene Pes-

# SPD und Grüne auf gemeinsamem Kurs

Bereits in der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Hessischen Landtages zeichneten sich die Konturen einer künftigen politischen Frontenbildung ab. In fast allen strittigen Fragen stimmten SPD und Grüne gegen CDU und FDP.

Nur einmal gab es ein Dreierbündnis CDU-FDP-Grüne. Alle drei beantragten, in die Tagesordnung eine politische Aussprache aufzunehmen, und forderten den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Holger Börner (SPD) auf, sich zur Wahl im Parlament zu stellen.

Aber schon in der Frage der neuen Geschäftsordnung ordneten die Mehrheiten sich anders. Die Grünen hatten die Bildung zweier Sonderaus-

schüsse des Landtages ("Arbeitssituation der Frauen in Hessen" und "Militarisierung Hessens") sowie eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Frage der "amerikanischen Kriegsvorbereitungen" im Frankfurter Stadtteil Hausen beantragt.

CDU und FDP lehnten schon die Aufnahme dieses Punktes in die Tagesordnung ab. Die SPD plädierte zunächst für Überweisung an den Ältestenrat, setzte dann aber zusammen mit den Grünen die Behandlung im Rahmen der Tagesordnung durch. Allerdings ist auch die SPD der Ansicht, daß der Landtag für militärische Fragen nicht zuständig ist. Für die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses ist nach der hessischen Verfassung das Votum von mindestens 22 der 110 Abgeordneten nötig. Mit den sieben Grünen müßten also noch 15 SPD-Abgeordnete stimmen, womit nicht zu rechnen ist.

Zu einer ähnlichen Zuspitzung kam es bei der Wahl des Landtagspräsidiums. Zunächst wählte das Parlament einstimmig den früheren Finanzminister Erwin Lang (SPD) zum neuen Präsidenten. Bei der Wahl des CDU-Abgeordneten Jochen Len-gemann (bisher Landtagspräsident) zum Vizepräsidenten enthielten die Grünen sich jedoch der Stimme. Als dann der FDP-Mann Alfred Schmidt zum Vizepräsidenten gewählt werden sollte, hoben die sieben Grünen

weiße Zettel mit der Aufschrift

Leihstimme" in die Höhe, Der Präsident ließ dies ungerügt.

Daraufhin präsentierte die CDU zur Wahl des dritten Vizepräsidenten (vorgeschlagen war Roland Kern von den Grünen) mit Georg Sturnowsky einen Gegenkandidaten. In geheimer Abstimmung setzten aber auch hier SPD und Grüne mit 58 gegen 52 Stimmen die Wahl Kerns durch.

Wie in Wiesbaden verlautet, hat die geschäftsflihrende. Landesregierung jetzt doch die Absicht, die drei noch aus der sozial-liberalen Ara übriggebliebenen FDP-Staatssekretäre Kirst (Wirtschaft), Dockhorn (Innen) und Branss (Umwelt) durch Sozialdemokraten zu ersetzen. Der SPD Parteitag von Hessen-Süd hatte diese Forderung erhoben

# Wer zählt auch morgen noch?

Die zukunftssichere EDV-Lösung, die Ihnen heute fast überali versprochen wird. gründet sich oft genug auch auf ein wenig Hoffnung. Man muß nicht am Stehvermögen aller 250 EDV-Anbieter

Stationen der Datentechnik

Managementsystem FMS.

systeme.

1905 Aus Villingen kommt der erste Fahr-

reiter für den Taxi-Minicomputer von heute.

1920 Der "Fahrtschreiber mittels Rüttel-

gangspunkt für das moderne Fuhrpark-

pendel" wird zum Tachographen - Aus-

1926 Dem "Rüttelrecorder" der 20er

Jahre folgt der Maschinentachograph.

Aus diesen Zeit-und Leistungsschreibern

entstehen On-Line-Betriebserfassungs-

1938 Der Literzähler mit Preisrechner-Kombination wird vorgestellt. Über elek-

preisanzeiger für Droschken - Wegbe-

zweifeln ~ aber zur Zukunft, meinen wir, gehört doch schon etwas mehr. Erfahrungen zum Beispiel.

In den vergangenen Jahrzehnten stand der Name Kienzle immer wieder für richtung-

weisende Innovationen. Meist waren es neue Wege, Daten zu registrieren, anzuzeigen, zu erfassen und zu verarbeiten auch als der Computer noch gar nicht erfunden war. Viele dieser Lösungen waren

so gut, daß sie in alle Welt gingen und dort unzählige Male kopiert wurden. Und so wird es wohl auch in Zukunft sein. Denn durch die Verbindung mit Mannesmann wurde unsere Leistungsfähigkeit und Innovationskraft wesentlich gestärkt. Das erste Ergebnis dieser Partnerschaft war die Produktfamilie 9000; eine neue Systemfamilie für die integrierte Informationsverarbeitung. Universell ausbau- und kommu-

nikationsfähig, geeignet für den Anschluß an öffentliche und private Netze, durch Multifunktionalität flexibel in den Anwendungsmöglichkeiten. Kienzle - Entwicklungen, die auch morgen noch zählen.





tronische Preisrechner führt der Weg zu Tankdatensystemen mit Datenfemüber-

1950 Büromaschinen von Kienzle: Elektromechanische Buchungsautomaten sind die Vorstufen für elektronische Abrechnungsverfahren.

1952 Entwicklung von Organisations-systemen für die Bankenautomation.

1958 Die Nutzung der Digitaltechnik bringt die Entwicklung der Formulardrucker voran. Sie werden zu elektronischen Matrixdruckem für EDV- und Meßsysteme.

1968 Ein elektronischer Magnetkonten-Computer von Kienzle macht Schlag-





zeilen. Seine Nachfolger erlauben auch kleinen und mittleren Unternehmen den Einstieg in die Datentechnik, Großunternehmen den Beginn der dezentralen Datenverarbeitung.

1973 Terminalsysteme für Geldinstitute. Es folgen flächendeckende Netzwerke. Kienzle hat sich inzwischen zu einer der "ersten Adressen" für die Banken-automation entwickelt.

Heute: eine universell ausbau- und ein-satzfähige Systemfamilie für Schalterverkehr, Kunden-Selbstbedienung, für den Back-Office-Bereich und die Datenkommunikation.

1977 Ausbaufähige Mehrplatz-Dialogsysteme von Kienzle vervollständigen den

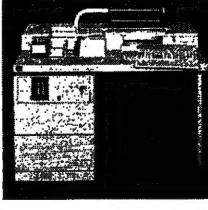



Weg zur dezentralen Datenverarbeitung - ein Schritt weiter in Richtung Informationstechnologie.

1982 Kienzle steigt mit einer neuen Produktfamilie in die integrierte informationsverarbeitung ein. Integration von Datenverarbeitung, Bürokommuni-kation und Datenfernverarbeitung.

1983 Das Kienzle-Programm: integrierte Informationssysteme für alle Unternehmensbereiche, Software, praxiserprobte Organisationslösungen für fast alle Branchen, ein umfassendes Service-Angebot, Und ein gutes Stück Zukunft durch die Verbindung mit Mannesmann.

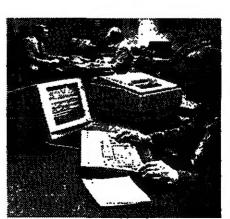







orgenhe

Made to the property of the pr

the first of the first

To the property of the state of

Variation of the same of the s

empered optimistic

Start of the Start of Bullion

the state of the land

he management

the state of the state of

with the same of t

Cast of Control

irid. I promission

April 10 to 10 to

Mary Davidson Con State

Agent Language and San Agent Language and La

the transfer of them E.

Attack to the Park

A sales was

and white bottom

Parent Medical

off of the transfer

refrageren in en europe

Marin Commission

distance programme

william is aportion &

and a content topics

entage was decide

stations, and the or Sign

Linguistan Listen legg

patient government aber ac

and there as & Ro

artists a water Kerneber

st We Later of and

district no Linear

ech de Ale en esta

MAN AND MAN AND

The state of the s

Barrier Street

Contract to the SOR

a Herrie i Suurum (±)

itigs, arreignetliss

ars oftentione ust

per, charach Malb-

ted flexibelator

ter and the therital

rational Kilonden

appearance records with

mann-Linternel

and community to the

Made The Made To Auseinandersetzung in der SPD über den NATO-Doppelbeschluß spitzt sich zu / Strategisches Ziel des Kreml: Monopolstellung

# "Die SPD-Führung tabuisiert die Bedrohung durch die Sowjetunion"

In der nächsten Ausgabe der SPD-Theorie-Zeitschrift Neue Gesellschaft" wird eine Auseinandersetzung ausgetragen, die einen Teil der Diskussion auf dem Parteitag über den NATO-Doppelbeschluß am 19. November in Köln vorwegnimmt. Es geht um die Frage, ob die Auseinan-dersetzungen in der SPD um den NATO-Doppelbeschluß und insbesondere um die Frage einer möglichen westlichen Nachrüstung "auf die Gretchenfrage an die SPD zielen: Wie wichtig ist ihr die Erhaltung der westlichen Freiheit?". Dies ist die These, die Gesine Schwan in ihrem Beitrag in der "Neuen Gesellschaft"

Die Berliner Wissenschaftlerin gehört zu den SPD-Professoren die nach der verlorenen Bundestagswahl im März sich mit grundsätzlicher Kritik an der Parteiführung zu Wort gemeldet haben. Sie ist Mitglied des Seeheimer Kreises", der Vereinigung der Sozialdemokraten des Mitte-Rechts-Spektrums. Sie erinnert in ihrem Artikel an die "politischen Voraussetzungen", die zum NATO-Doppelbeschluß geführt haben. Dazu gehöre, daß der Frieden durch den Ost-West-Konflikt bedroht sei, durch den grundlegenden Konflikt "zwischen den Systemen der westlichen Demokratien und der kommunistischen Einparteien-Diktaturen": Dabei entstehe die Gefahr für den Frieden in erster Linie dadurch, "daß die Sowjetunion in Folge ihrer Hegemonialpolitik die westliche Freiheit bedroht und wir diese Freiheit im Falle eines sowjetischen Angriffs, notfalls militärisch, verteidigen wollen".

Gesine Schwan weist darauf hin, daß der NATO-Doppelbeschluß "gleichzeitig auf die Verteidigung der westlichen Freiheit und auf eine beiderseitige Abrüstung zielte". Von den Gegnern dieser Politik, die sich in der Partei mehr und mehr durchsetzen", werde eine entscheidende Voraussetzung nicht mehr geteilt, nämlich das Gewicht des Ost-West-Konflikts. "Für sie gibt es keinen Ost-West-Konflikt als Systemkonflikt mehr, sondern nur noch eine Konkurrenz der Supermächte. Die Systernfrage, das heißt die Bedrohung der westlichen Freiheit, spielt infolge dessen für die Sicherung des Friedens keine Holle mehr. Gegenüber der Großmacht-Konkurrenz-fühlen sich die Gegner des Doppelbeschlus-ses ideologisch neutral, weil sie die westliche Freiheit durch die Sowjetunion nicht mehr bedroht sehen." Statt dessen sähen die Gegner des Doppelbeschlusses in der SPD den tik der Amerikaner sowie durch einen anonymisierten, der politischen Motive entkleideten Rüstungswettlauf bedroht".

#### Wer die Angen verschließt

Typisch für diese Neueinschätzung sei, so schreibt Gesine Schwan, die Rede des Kanzlerkandidaten Hans-Jochen Vogel auf dem Dortmunder Parteitag gewesen. Über eine Bedro-hung des Friedens durch die Sowjetunion sei in seiner Rede kein Wort gefallen. Ohne dieses Schweigen auch Vogels, der zu den Begründern und auch heute noch zu den Mitgliedern des "Seehelmer Kreises" gehört, über die Bedrohung der westlichen Freiheit durch Moskau ließe sich aber die Ablehnung des Doppelbe-

schlusses nicht begründen. Das Fazit der Berliner Politikwissenschaftlerin lautet daher: "Nur wer die Augen vor der sowjetischen Bedes Doppelbeschlusses so mühelos verlassen, wie uns dies von maßgeblichen Teilen der SPD zur Zeit vorgeführt wird." Und: "Wer dies tut, dem bedeute die Erhaltung der westlichen Freiheit nicht viel."

Ahnlich wie vor kurzem ihr sozialdemokratischer Professorenkollege aus Bonn, Karl Kaiser (s. WELT v. 5. 10.), führt auch Gesine Schwan den krassen Meinungsumschwung" in der SPD vor allem darauf zurück, daß die Partei nicht mehr einer ihrer alten Hauptfunktionen gerecht werde, der harten ideologischen Auseinandersetzung mit dem Kommunismus. Sie attackiert in diesem Zusammenhang den Parteivorsitzenden Willy Brandt, dem sie vorwirft, seit Jahren dem Trend in der SPD, den Gegensatz zwischen Freiheit und Diktatur als reine Theorie zu bagatellisieren oder zu verschweigen, nicht entgegengetreten" zu sein, "sondern ihn gedeckt und gefördert" zu haben.

#### "Blanke Kühnheit"

Unter den "vier Spitzenvertretern der Partei" sei Helmut Schmidt in der "offensiven Argumentation" für die von ihm entscheidend mitkonzipierte Politik heute allein. In der "zweiten Reihe" gebe es zwar noch engagierte Verfechter seiner Linie, aber angesichts des "zunehmend intoleranten Verhaltens der gegnerischen Parteiaktivisten stehen sie vor der Frage, ob sie versuchen sollen, mit Anstand zu überwintern, oder ob sie in eine offene, immer als parteischädigend diffamierbare Auseinandersetzung mit der derzeitigen ersten Garnitur treten und damit riskieren sollen, zumindest für die kommenden Jahre ihre politische Karriere zu

Aber keinem Parteimitglied und keinem Wähler werde auf die Dauer glaubhaft zu machen sein, "daß die Zugehörigkeit zum westlichen Bündnis den Frieden sichert, wenn dessen Führungsmacht, die USA, angeblich die alleinige Schuld am Ende der Entspannung und am Scheitern der Abrüstungsverhandlung trägt, zumal dann, wenn die Parteiführung zugleich die Bedrohung durch die So-wjetunion tabuisiert". Die Dynamik der Gestaltung sozialdemokratischer Politik gehe zur Zeit von Oskar Lafontaine, Erhard Eppler und Egon Bahr aus. Gezine Schwan: "Ihr ge-meinsamer Nenner ist die kritische Distanz gegenüber dem Westen, das Mißtrauen (bis hin zur Gegnerschaft) gegen die Politik der USA und das Fördern nationalistischer Ressentiments gegen die Supermächte, hier Der Parteivorsitzende deckt und stützt sie, der Fraktionsvorsitzende gibt die jeweils anfallenden Sprachregelungen aus, die aus den vielen Voten das zum Selbstzweck stilisierte Bild einer äußeren Geschlossenheit der SPD zeichnen sollen." Gesine Schwan malt an die Wand, daß der so eingeschlagene Kurs geradewegs dahin führe, die deutsche Sozialdemokratie "de facto zu einem der wirksamsten Instrumente sowjetischer

Hegemonialpolitik zu machen". Um dem Artikel der streitbaren Professorin einen Teil der Brisanz zu nehmen, antwortet ungewöhnlicherweise in derselben Ausgabe der "Neuen Gesellschaft", deren nomineller Chefredakteur Bundesgeschäftsführer Peter Glotz ist, der verantwortliche Redakteur Hans Schumacher. Er zitiert einleitend eine Außerung des Parteivorsitzenden Willy Brandt \_2mm Verhältnis von

# Weizsäcker nennt Blockade "rechtswidrig"

mus", in dem es abwehrend heißt:

"Nur unsere innenpolitischen Geg-

ner haben uns in den Jahren zwi-

schen 1970 und 1972 - freilich verge-

bens - verdächtigt, nicht klar unter-

scheiden zu können, zwischen der

notwendigen Zusammenarbeit mit

kommunistisch bestimmten Regie-

rungen in Osteuropa im Interesse des

Friedens und der notwendigen Ab-

grenzung und geistigen Auseinander-

setzung mit der Ideologie des Kom-

munismus in der Bundesrepublik

Unter diesem Leitmotiv weist

Schumacher Gesine Schwans Kritik

pauschal als "massive Unterstellung"

zurück, als "Grobheit, mit der Glau-

benssätze wie Felsbrocken in die Wü-

ste geschleudert werden". Es sei "blanke Kühnheit" zu behaupten,

daß die westliche Freibeit auch durch

diejenigen gefährdet werde, die die

Politik des NATO-Doppelbeschlus-

ses verlassen. Für ihn fordert viel-

mehr "eine solche Behauptung die

Einsicht heraus, daß es bislang weder

den Konstrukteuren des NATO-Dop-

pelbeschlusses noch den soziallibera-

len Regierungen zwischen 1979 und

1982 und auch nicht der SPD-Partei-

führung gelungen ist, die politischen

und strategischen Hintergründe der

NATO-Entscheidung vom Dezember

1979 einer breiteren Öffentlichkeit zu

In der Erwiderung auf Gesine

Schwan zeigt Schumacher die Argumentationslinie auf, mit der vermut-

lich auch auf dem Parteitag in Köln

die Führung der SPD versuchen

wird, den sicherheitspolitischen

Schwenk plausibel zu erklären - wo-

bei allerdings der ehemalige Bundes-

kanzler Helmut Schmidt, der Erfin-

der" des NATO-Doppelbeschlusses,

durch seine Eröffnungsrede hier

noch einen Strich durch die Rech-

nung machen kann. "Sowohl damais

wie auch heute", schreibt Schuma-

cher, "ist es bösartig und ungerecht,

ihn (Helmut Schmidt) zu verdächti-

gen, er habe neue Raketen in Westeu-

rope und insbesondere in der Bun-

desrepublik gewollt. Sein Ziel war -

und ist -, die Sowjetunion zu bewe

gen, auf eigene Rüstungsanstrengun-

gen so weit zu verzichten, daß auch

die NATO Mittelstreckenwaffen in

Europa nicht zu dislozieren braucht."

deutlichen Verringerung ihrer Mittel-

Nur, und dies steht nicht in Schu-

machers Text, zu Helmut Schmidts

heitlichen Tradition, "bei näherem Hinsehen als äußerst fadenscheinig.

Es wäre für die Partei insgesamt gün-

stig, wenn sie und vielleicht noch der

eine oder andere einsähen, daß es

sich bei der augenblicklichen sicher-

heitspolitischen Diskussion, bei der

Diskussion über die Verwirklichung

des Nachrüstungsbeschlusses der

NATO, nicht um ein Rechts-Links-

Problem handelt. Gesine Schwans

ideologische Überhöhung und si-

cherheitspolitische Naivität führen in

die Irre".

streckenwaffen zu bewegen.

Was nicht im Text steht

Deutschland."

Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker (CDU) hat die für morgen von Anhängern der "Friedensbewegung" geplante Blockierung der amerikanischen "Andrew-Barracke" in Berlin als "rechtswidrig und politische Dummheit" bezeichnet. Von Weizsäcker sprach von einem Anschlag auf den Schutz der Freiheit", die die Alliierten in Berlin garantieren. Gleichzeitig warnte der CDU-Politiker vor Gewalt bei allen angekrindigten Friedensaktionen. Die öffentliche Diskussion werde dem Frieden um so mehr dienen, je eindeutiger sie sich ausschließlich friedlicher Mittel bediene, sagte von Weizsäcker.

#### Heseltine-Rede kein Positionswechsel 4 1

wth. London Das britische Verteidigungsministerium dementierte gestern Berichte der "Times" und der "Financial Times", nach denen die britische Regierung direkt an den Abrüstungsverhandlungen mit der Sowjetunion beteiligt werden möchte. Anlaß zu diesen Berichten hatte eine Rede des britischen Verteidigungsministers Heseltine vor der "Reformgruppe" des konservativen Parteitags in Blackpool gegeben, in der er auf einen direkten Dialog der britischen Regierung mit dem Kreml drängte.

Der Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte der WELT, daß diese Gesprächsbereitschaft nicht eine direkte britische Teilnahme an den gegenwärtigen nuklearen Abrüstungsverhandlungen bedeute. Die britische Position in der Frage ihrer unabhängigen Nuklearverteidigung sei unverändert. Die Regierung sei bereit, diese Rolle zu überdenken, wenn von sowjetischer Seite in der Frage der Abrüstung strategischer Nuklearwaffen beträchtliche Konzessionen gemacht würden.

Der Wunsch Heseltines nach einem Dialog mit dem Kreml reflektiere lediglich die Notwendigkeit, die jeweiligen Positionen und Denkweisen besser kennenzulernen und Span-

# Die Sowjets drohen in Genf mit einer "Neubewertung" der Lage

Die Sowjetunion hat vor vier Wochen bei den Genfer INF-Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen angekündigt, sie werde eine "Neubewertung" der Lage vornehmen, falls die Vereinigten Staaten nicht bis zum 12. Oktober Bereitschaft zum Abschluß eines Abkommens zeigen würden. Dies wurde in Brüssel aus wohlinformierten Kreisen bekannt. Damit erklärt man in der NATO auch die plötzlich aufgetauchten Berichte, wonach die Sowjetunion mit dem Abbruch der Verhandlungen gedroht hätte.

Wie verlautete, stammt die Ankündigung vom sowjetischen Chef-Unterhändler Julij Kwizinski, der sich zugleich auch geweigert habe, über den 12. Oktober hinausreichenden Tagesordnungen für die zweimal in jeder Woche stattfindenden Plenarsitzungen der Verhandlungsdelegationen zuzustimmen. Der sowjetische Unterhändler hat diesen Darstellungen zufolge aber nicht gesagt, er werde nicht mehr zu den Verhandlungen erscheinen.

In NATO-Kreisen wurde das sowjetische Vorgehen als Versuch gewertet, den auf den westlichen Regierungen lastenden Druck zu verstärken. Angesichts einer wachsenden Opposition in der Öffentlichkeit westlicher Länder, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, lasse Moskau keine Angelegenheit aus, mit Mitteln, die der psychologischen Kriegsführung entstammen könnten, Unruhe zu stiften und die Nerven verantwortlicher Politiker im Westen zu prüfen. Diplomatische Kreise in Brüssel bringen das bevorstehende Zusammentreffen von Außenminister Hans-Dietrich Genscher mit dem sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko in Wien in Zusammenhang mit der Genfer Ankundigung der Sowjets.

Bei dem Verlangen, Washington solle Bereitschaft zum Abschluß eines Abkommens zeigen, handelt es sich nach Darstellung aus informierten NATO-Kreisen um nicht weniger als die Forderung, der Westen solle sich nicht länger weigern, einer Anrechnung der britischen und franzö-

sischen Atomwaffen zuzustimmen. Nach westlicher Auffassung handelt es sich bei diesem Problem um den eigentlichen Kern der Genfer Verhandlungen.

Der Westen weigert sich kategorisch, der sowjetischen Forderung auf Anrechnung des französischen und britischen Potentials nachzukommen, weil Moskau mit diesem Hebel für immer amerikanische Mittelstreckenwaffen aus Europa verbannen könnte. Es würde dann ein Monopol auf diesem Gebiet besitzen. Dieses Monopol wiederum würde dem eigentlichen strategischen Ziel der Sowjetunion dienen: Die Vereinigten Staaten wären nicht mehr sichtbar und automatisch in die Verteidigung Europas eingebunden. Ohne Widerspruch befürchten zu müssen, könnte die Sowjetunion sich nach Erreichen dieses Ziels der Lösung seiner Probleme mit Westeuropa zuwenden.

#### Eine "Schmoll-Pause?"

Ungeachtet einer möglichen Fortführung der Genfer Gespräche für eine gewisse Zeit - offiziell endet die gegenwärtige Runde am 6. November, obwohl Washington bis zum 15. Dezember weiterverhandeln möchte -, rechnet man in der NATO mit einer Unterbrechung der Verhandlungen, spätestens, wenn im Dezember die ersten neuen US-Mittelstrekkenwaffen aufgestellt werden. Moskau werde dann, wie man in Brüssel sagte, eine "Schmoll-Pause" einlegen, um vor aller Welt seine Entrüstung über die westliche Stationierung sichtbar zu machen. Spätestens im Frühjahr aber werde die Sowjetunion an den Verhandlungstisch

Der Grund dafür liege auf der Hand: Der Beginn der Stationierung signalisiere der Sowjetunion, daß sie bei dem Versuch gescheitert sei, mit Hilfe einer Kampagne, bei der sie sich freimutig aller ihr im Westen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bedient habe, die Nachrüstung zu stoppen. Für Moskau würde der Stationierungsbeginn einer Niederlage in historischer Dimension gleichgemeinschaftlichen Verteidigung Europas und Amerikas wäre gesichert. Für die Sowjetunion werde es danach darauf ankommen, den eingetretenen Schaden zu begrenzen.

Ohne Abkommen in Genf werde der Westen 572 amerikanische Mittelstreckenwaffen stationieren. Der sowjetische Generalstab wisse schon jetzt genau, daß keine sowjetische "Gegenmaßnahme" - die Stationierung neuer Kurzstreckenraketen die sichtbare Ankoppelung Amerikas an Europa zunichtemachen könne. Das Risiko eines Angriffs auf Europa werde danach für die Sowjetunion deutlicher als je zuvor, mithin auch das Unvermögen, Westeuropa politisch erpressen zu können.

Aus sowjetischer Sicht müsse es daher das Žiel sein, die einmal angelaufene westliche Nachrüstung so scharf wie möglich nach unten zu korrigieren. Da in der westlichen Offentlichkeit die Angstkampagne vor den Atomraketen deutliche Wirkung gezeigt habe, könne die Sowjetunion darauf hoffen, daß ihre eigentlichen Verhandlungsziele von vielen nicht erkannt würden. Mit einer neuen Verhandlungsstrategie, die vermutlich darauf abzielen werde, die Gespräche über die Mittelstreckenwaffen mit den Verhandlungen über die Begrenzung der Interkontinentalwaffen zusammenzulegen, werde die Sowjetunion nach angemessener Periode ihre Absichten am Verhandlungstisch weiter verfolgen.

In Brüssel sagen Beobachter vor aus, daß die Sowjetunion in der Zwischenzeit durch demonstrative Raketenstationierungen versuchen werde, Westeuropa in Panik zu versetzen. Da die Ankoppelung Amerikas durch die beginnende Nachrüstung nach und nach vollzogen werde, bleibe der militärische Wert einer sowjetischen Aktion begrenzt. Politisch aber wird die Sowjetunion weiter darauf spekulieren, mit solchen Methoden den Widerstandswillen der westlichen Offentlichkeit zu schwächen. Es sei nicht zu leugnen, daß sie sich durch Erfolge auf diesem Feld ermuntert

# US-Konsul ließ sich nicht beeindrucken

Der Nachrüstungsteil des Doppelbe-RUEB/WESSENDORF, Bremerhaven schlusses habe eindeutig als "Hebel" Die dreitägigen Friedensdemongegolten, die Sowjetunion zu einer strationen in Bremerhaven und Nordenham sind gestern morgen mit großem Aufgebot von Polizei und Demonstranten angelaufen. 2800 Detranten aus der ganzen B republik versammelten sich in der Seestadt, um die amerikanische Carl-Politik hatte es gehört, die Nachrü-Schurz-Kaserne zu blockieren. Sie stung in die Tat umzusetzen, wenn stießen dabei auf 5000 Beamte von sich der "Hebel" als zu kurz erweisen Bundesgrenzschutz und Polizei, die mit einem weiträumigen Sicherheitsgürtel das ganze Hafengebiet Bre-Für Schumacher erweisen sich die merhavens abriegelten. Oberbürger-Argumente Gesine Schwans, die meister Lenz sagte zur WELT: "Es ist SPD und insbesondere deren Fühbislang alles so gelaufen, wie wir es rung entfernten sich von ihrer frei-

uns vorgestellt haben." Morgens um sieben Uhr versuchten die Demonstranten bereits auf verschiedenen Wegen zur Carl-Schurz-Kaserne zu gelangen. Doch schon mehrere Kilometer vor dem Versorgungszentrum der in Norddeutschland stationierten US-Truppen stießen sie auf Barrikaden der Polizei. Alle Wege zur Kaserne waren abgeriegelt. Sogar Hafenarbeiter und Angestellte wurden nicht durchgelassen. Bremens Innensenator Helmut Fröhlich begründete die Absperrun-

richtungen der bremischen Hafenwirtschaft geschützt werden müssen".

Die Demonstranten organisierten eine Sitzblockade. Lastwagen, die in den Hafen fahren wollten, wurden stundenlang aufgehalten, Schließlich begann die Polizei mit der Räumung. Sie trug die Demonstranten fort, um die Zufahrten freizubekommen. So konnten die Lkws schließlich in den Hafen einfahren. "Der Betrieb im Hafen läuft einwandfrei", sagte der Sprecher der Bremer Lagerhausgesellschaft, Hajo Weill. Zur ersten Schicht morgens waren die Hafenarbeiter teilweise mit Barkassen herangebracht worden.

Bei der Räumung der Zufahrtwege in den Hafen setzte die Polizei nach Angaben von Beobachtern auch Schlagstöcke ein. 250 Demonstranten, die sich vermummt hatten, wurden vorübergebend festgenommen. Nach Feststellung ihrer Personalien wurden sie jedoch wieder freigelassen. Wie Innensenator Fröhlich mittrilte, erkannte die Polizei auch mutmaßliche Gewalttäter unter den De-

gen schon vor einiger Zeit Hinweise dafür vor, daß an der Demonstration möglicherweise das Versammlungsrecht mißbraucht und gewaltsam Schaden gestiftet werden könnte.

Im benachbarten Nordenham, wo ebenfalls der Hafen blockiert werden sollte, zählte die Polizei 30 Demonstranten. Es waren Mitglieder der norddeutschen Friedensbewegung, die nicht mitbekommen hatten, daß zur Konzentration der überraschend niedrigen Zahl von Demonstranten zunächst von Aktionen in Nordenham Abstand genommen worden

In den Reihen der Friedensorganisationen herrschte offenbar zeitweise Uneinigkeit und Verwirrung: In einer Vollversammlung der Demonstran-ten am Vorabend der angekündigten Blockade wurde zunächst beschlossen, noch in der Nacht zur Carl-Schurz-Kaserne zu marschieren. Der Plan wurde jedoch von einer Mehrheit abgelehnt. Die Durchführung der Massenblockade trotz der bereits bekannten behördlichen Gegenmaß-

nahmen wie Personenkontrollen und

Sperrung der Hafenzugänge aber wurde mit Mehrheit gutgeheißen.

Um die Unterbringung der vielen Bundesgrenzschutz-Hundertschaften aus mehreren Bundesländern hatte sich Bremerhaven erfolgreich sekilmmert: Die meisten Beamten konnten in Schlafwagen der Bundesbahn Nachtlager aufschlagen.

Ausgerechnet im Augenblick des Aufmarsches von Polizei, Bundesgrenzschutz und anderen Sicherheitskräften machte am Mittwoch der neue amerikanische Konsul beim Land Bremen, Edward C. Woltman jun., seinen Antrittsbesuch bei Bremerhavens Oberbürgermeister Werner Lenz und der Stadtverordnetenvorsteherin Mathilde Lehmann. Er mußte auf der Fahrt nach Bremerhaven lange Fahrzeugkolonnen von Polizei und BGS überholen, ließ sich davon jedoch weder beeindrucken noch ängstigen. In einem demokratischen Staat müsse man Demonstrationen und ihre Begleiterscheinungen hinnehmen, sagte Woltman. Allerdings dürften von den Demonstranten die Rechte anderer nicht verletzt oder beschnitten werden.

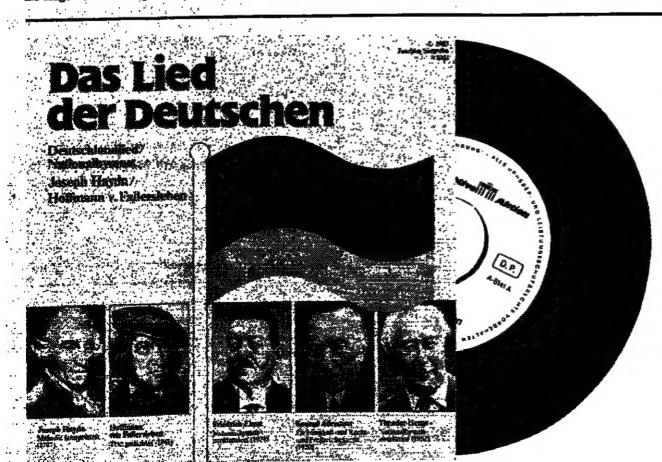

Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt. Wenn es stets zu Schutz und Trutze Brüderlich zusammenhält. Von der Maas bis an die Memel, Von der Etsch bis an den Belt -Deutschland, Deutschland über alles, Über alles in der Welt!

Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher Wein und deutscher Sang Sollten in der Welt behalten Ihren alten schönen Klang, Uns zu edler Tat begeistern Unser ganzes Leben lang -Deutsche Frauen, deutsche Treue, Deutscher Wein und deutscher Sang!

Einigkeit und Recht und Freiheit Für das dentsche Vaterland! Danach laßt ums alle streben Brüderlick mit Herz und Hand! Einigkeit und Recht und Freiheit Sind des Glückes Unternfand -Blüh' im Glanze dieses Glückes, Blühe deutsches Vaterland!

# Einigkeit und Recht und Freiheit

#### Endlich: Die Deutsche Nationalhymne als Schallplatte und einer geschichtlichen Besprechung. Von Das ist beschämend und einmalig in der Welt: Coupon

In keinem einzigen deutschen Schallplattengeschäft können Sie unsere Nationalhymne als einzelne Platte mit geschichtlicher Besprechung erhalten. Sie wird noch nicht einmal unter dem Ladentisch gehandelt. Und: Kann 2 Prozent aller Gymnasiasten kennen den Text der Hymne!

Die KONSERVATIVE AKTION hat deswegen jetzt diese Platte produziert und will sie kostenlos an 250.000 junge Menschen versenden. Wenn die jungen Leute in den Schulen nichts mehr von deutscher Geschichte erfahren, dann sind wir alle aufgerufen. ihnen deutsche Geschichte zu vermitteln. Unsere Platte eignet sich dazu hervorragend. Auch Sie können diese Platte bei uns bekommen.

Gegen eine Mindestspende von 10 Mark erhalten Sie die Platte mit allen drei Strophen dem Gewinn dieser Aktion finanzieren wir die kostenlose Versendung der Platten an Jugendliche. Filr Ihre Spende erhalten Sie eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung für das Finanzamt.



Pachman Bundesvorsitzender der Konservativen



Michael Stange (18) Konservativen Jugend Deutschlands

Gerhard Löwenthal

Er hat die geschichtlich

Bitte senden Sie mir platten der Deutschen Nationalhymne. Nach Eingang der Platte überweise ich Ihnen eine Spende, für die ich umgehend eine Spendenbescheinigung Name: Adresse: Alter: (Bitte in Druckbuchstaben schreiben)

Bitte ausschneiden und an die Konservative Aktion senden!

Konservative |

Aunhamer Weg 45 · 8399 Griesbach/Bayera · Konto: Deutsche Bank Wiesbaden, Kontonummer: 0207 100 (BLZ 510 700 21)

# **Pazifist** in Moskau angeklagt

AFP, Moskau Gegen den sowjetischen Pazifisten Oleg Radzinsky ist gestern in Moskau Anklage wegen "anti-sowjetischer Propaganda und Agitation" erhoben worden. Der 25jährige, der der nicht-Friedensbewegung "Gruppe für die Herstellung von Vertrauen zwischen den Völkern der UdSSR und den USA\* angehört, war am 26. Oktober 1982 verhaftet worden. Fünf weitere Mitglieder dieser Friedensbewegung, die an der Prozeßeröffnung teilnehmen und die Verhandlungen gegen ihren Gesinnungsfreund beobachten wollten, wurden im Gerichtssaal verhaftet, wie ein Sprecher der Gruppe westlichen Journalisten mitteilte. Diese Pazifisten-Gruppe ist seit ihrer Gründung im Jahre 1982 ständigen Verfolgungen und Angriffen der sowjetischen Behörden ausgesetzt. Mehrere ihrer Mitglieder wurden verhaftet, zu Gefängnisstrafen verurteilt oder in psychiatrische Kliniken eingewiesen. Radzinsky droht ein Freiheitsentzug von zwölf Jahren.

#### Scheidungsrecht in der Krise

H.-H. HOLZAMER, Brühl Die Arbeitslosigkeit ist nach Auffassung vieler Familienrichter schuld daran, daß die sechs Jahre alte Reform des Scheidungsrechts heute eine schwere Krise durchmache. Auf dem Deutschen Familiengerichtstag" in Brühl, der sich bis zum Wochenende mit den Entwicklungen im Eherecht befaßt äußerten die Familienrichter in weitgehender Übereinstimmung die Auffassung, daß der Ansatz der 77er Reform des Schei-

dungsrechts richtig gewesen sei. Nach dem neuen Recht ist die Frau gehalten, für ihren eigenen Lebensunterhalt nach der Scheidung zu sorgen; nur wenn sie dies nicht kann, soll der Mann weiter zahlen. Dies ist aber heute oft der Fall, weil Frauen besondere Probleme auf dem Arbeitsmarkt haben.

Auch Justizminister Engelhard sorach sich in Brühl für eine "Beseitigung von Unzulänglichkeiten" aus und will beim Unterhaltsrecht "Mißbräuche" beseitigen.

Konkreter waren die Vorschläge des Vorsitzenden des Familiengerichtstages, Kurt Husmann. Er plädierte dafür, die Dauer von Unterhaltszahlungen von der Zeit der Ehe abhängig machen. Es sei zu fragen, ob zu Recht ein nach drei- bis sechsjähriger Ehe Geschiedener dem früheren Partner unter Umständen lebenslang Unterhalt zahlen müsse. Zur Frage, wer dann an die Stelle des Zahlenden treten soll, ob die Frau die Rolle des Zahlmeisters übernimmt, bildete sich bislang keine Meinung in Brühl heraus.

DIE WELT (usps 803-590) is published daily except sundays and holidays. The subscrip-tion price for the U. S. A. is US-Dollar 385,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional mai-

# Kirchschläger ließ sich auf Propaganda nicht ein

Österreichs Bundespräsident mit Honecker in Erfurt

Mit einem Besuch im alten Deutschland und seinen geschichtlichen Bauwerken erreichte die Reise des österreichischen Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger durch die "DDR" gestern ihren Höhepunkt. In Begleitung von Partei- und Staatschef Erich Honecker besichtigte Kirchschläger die Altstadt von Erfurt. Allgemeines Aufsehen erregte die Tatsache, daß auch der Parteichef der SED den Erfurter Dom, eines der schönsten gotischen Gotteshäuser Deutschlands, betrat.

Der Erfurter Generalvikar Georg Sterzinsky begrüßte den österreichischen Bundespräsidenten, der praktizierender Katholik ist und vor dem Altar niederkniete, und den "DDR"-Staatsratsvorsitzenden, der offensichtlich zum erstenmal öffentlich in einer Kirche gesehen wurde. Honekker und Kirchschläger nahmen im Chorgestühl Platz, während ihnen zu Ehren die d-Moll-Toccata von Johann Sebastian Bach auf der Orgel ertönte. Am Abend gab der Rat des Bezirks Erfurt ein thüringisches Burgfest mit historisch kostümierten Knappen Fanfaren und Fackeln auf der Veste Wachsenburg, eine der schönsten Burgen des Thüringer Landes.

In gelöster Stimmung kam hier dennoch auch der Unterschied zwischen manchen Positionen Österreichs und der "DDR" deutlich zum Ausdruck. Während der örtliche "DDR"-Gastgeber, der Vorsitzende des Bezirkes Erfurt, von den Gefahren eines Atomkrieges sprach, bog der österreichische Bundespräsident alle politischen propagandistischen Erläuterungen mit der Bemerkung ab, man solle nicht nur das Trübe sehen, sondern das, was geschaffen wurde. Man müsse, so forderte Kirchschläger, das Gespräch über ideologische Grenzen hinweg aufnehmen, und zwar "im Geist der Mitmenschlichkeit". "Kein politisches System ist bisher perfekt", sagte Kirchschlä-ger zu seinen Gastgebern, "Ihr System nicht und unseres auch nicht." Keiner werde den anderen ändern können. Deshalb müsse man sich gemeinsam bemühen, Europa zu gestal-

Vor dem Erfurter Hof, dem traditionsreichen Hotel, in dem der österreichische Bundespräsident untergebracht war, prangte ein großes Transparent mit der Inschrift: "Die Lehre von Marx ist allmächtig, weil sie wahr ist." Daneben sah man ein Transparent zu Ehren des 30. Jubiläums der "Kampfgruppe der Arbei-

Die Straßen der Stadt waren von Hunderten von Polizisten in Uniform und zahlreichen Sicherheitsbeamten in Zivil gesichert. Trotzdem gelang es einem Mann, den Kordon zu durchbrechen. Bevor er jedoch dazu kam, dem österreichischen Staatsoberhaupt ein Bittgesuch zu übermitteln. wurde er von der Volkspolizei überwältigt und abgeführt. Die österreichische Begleitung konnte aber dem Bundespräsidenten den Vorfall

CARL GUSTAF STRÖHM, Weimar melden. Der betreffende Mann solle sich jetzt nach anfänglicher Verhaftung wieder auf freiem Fuß befinden.

Tags darauf legte Kirchschläger am Mahnmal des nationalsozialistischen Konzentrationslagers Buchenwald Kränze nieder. Hier wie auf der anschließenden Fahrt nach Weimar, zu den Häusern Goethes und Schillers, waren Kirchschläger und Honecker stets beisammen. Auf dem Gesicht des Österreichers spielten sich sichtbar die Eindrücke dieser Reise durch ein fast vergessenes deutsches Land, das den Menschen im Westen so lange entschwunden war. Wo sich trotz der Absperrungen Gelegenheit bot, wechselte Kirchschläger ein paar Worte mit den Menschen. Bei der Ankunft in Weimar, wo Tausende vor dem Goethe-Haus warteten, fragte Kirchschläger. "Ist es schlimm, hier zu warten?" und fügte dann vielsa-gend hinzu: "Vielleicht ist es hier lustiger als im Betrieb."

Die österreichische Seite benutzt diesen Besuch offenbar dazu, bei den "DDR"-Gastgebern durch lockeres, unkonventionelles Auftreten ein Auf-



**Epadesprüsident** Kirchschläger auf Staatsbesuch in der "DDR"
FOTO: DPA

brechen des immer noch vorhandenen politisch-ideologischen Eises zu erreichen. Die Österreicher und ihr Präsident machen sich dabei offenbar keine Illusionen, daß sich kurzfristig viel zu ändern vermag. Durch sein Eintreten für Menschenrechte und durch diskretes Nachbohren in humanitären Fragen, aber auch durch seine menschliche Art hat Kirchschläger bei seinen deutschen Gastgebern offensichtlich großen Eindruck gemacht

Die Vermutung, die "DDR" werde den Besuch zu einer großangelegten sich bisher nicht bestätigt. Abgesehen davon, daß die Österreicher dabei nicht mitgespielt hätten, scheint auch Ost-Berlin zu verstehen, daß sich eine solche Aktion eher negativ auswirken müßte. Kirchschläger formulierte seine Position dieser Tage mit den Worten: Wer eine Brücke bauen wolle, müsse selbst fest auf seinem eigenen Ufer stehen.

# Disput über die Gültigkeit von NS-Urteilen

STEFAN HEYDECK, Bonn Zwischen der Bonner Regierungskoalition und der Opposition ist strittig, ob 38 Jahre nach dem Ende des NS-Regimes die Urteile des Volksgerichtshois und der Sondergerichte pauschal für nichtig erklärt werden sollen. Zu einem entsprechenden Antrag der SPD meinten Justizminister Hans Engelhard sowie Sprecher von CDU/CSU und FDP gestern vor dem Bundestag, dafür bestehe kein Bedürfnis. Sie verwiesen darauf, daß nationalsozialistische Unrechtsurteile bereits aufgehoben seien.

Deshalb wandte sich Engelhard gegen "spektakuläre Anträge und un-differenzierte Effekthascherei". Wirksam sei nur eine Einzelfaliprüfung. Wenn die camaligen Volksgerichtshofsentscheidungen generell für unwirksam erklärt würden, müsse das auch für 146 Freisprüche gelten. Engelhard: "Ein sicherlich nicht erwünschtes Ergebnis."

Erwin Maschewski (CDU) stellte die Frage, warum die SPD ihren Vorstoß erst jetzt mache, obwohl sie "jahrelang den Justizminister gestellt" habe. Mit der Tilgung im Bundeszentralregister sei bereits "ein Schlußstrich unter das dunkelste Kapitel deutscher Strafrechtsgeschichte" gezogen worden.

Dagegen bemängelte Gernot Fischer (SPD) das Fehlen einer bundeseinheitlichen Regelung. Es gebe allen Anlaß, sich "von dem Gericht zu distanzieren, das die Justiz des Dritten Reichs repräsentierte wie kein anderes". Seine Fraktion wolle eine, wenn auch späte, "eindeutige Klärung der Rechtslage". Nach Ansicht von Joschka Fischer (Grüne) erübrigt sich der SPD-Antrag, wenn man dem Grundgesetz folgt. Er sei aber dennoch politisch notwendig, denn nach seiner Meinung klafften "die politische Wirklichkeit und das Grundgesetz angesichts des braunen Filzes in der westdeutschen Demokratie aus-

#### Kritik an Grünen von Kelly und Bastian hey, Bonn

Die Bundestagsabgeordneten der Grünen, Petra Kelly und Gert Bastian, haben ihre eigene Fraktion kritisiert, weil sie eine für Anfang des Monats fest vorgesehene Moskau-Reise abgesagt hat. Die Fraktion hatte sich dazu aus Verärgerung darüber entschlossen, daß die beiden Abge-ordneten zu einem späteren Zeitpunkt allein in die Sowjetunion fahren wollten (WELT v. 30. 9.). Gleichzeitig bemängelte Petra Kelly ge-stern, daß sich die Fraktion bei den Vorbereitungen der Reise mit der sonahme des Exil-Tschechoslowaken Milan Horacek abgestimmt hatte. Sie forderte ihre Fraktion auf, die Reise nunmehr "in den nächsten drei Wochen" noch vor Abschluß der INF-Verhandlungen nachzuholen. "Voraussetzung" für ihre eigene Teilnahme sei jedoch, daß dabei "eine gewaltfreie Aktion in irgendeiner Weise zustandekommt".

# Die Partei soll Dengs Linie folgen

Säuberungskampagne über drei Jahre / Die Linken der Kulturrevolution im Mittelpunkt

JOHNNY ERLING, Bonn

Die Dramaturgie ist auf drei Jahre angelegt und der Beginn für diesen Winter vorgesehen. In zwei Etappen plant die Kommunistische Partei Chinas (KPCH) eine Kampagne in ihren Reihen mit dem Ziel einer umfassenden Neuorientierung.

So sieht es ein 13 000 chinesische Schriftzeichen umfassendes Dokument vor. das auf dem unter größter Geheimhaltung zusammengetretenen zweiten Plenum des 12. Parteitages in Peking verabschiedet wurde. Der Säuberungsfeldzug, der mit 40 Millionen Mitgliedern, neun Millionen Kadern und 2,5 Millionen Parteizweigen größten KP der Welt soll generalstabsmäßig von oben nach unten verlaufen, zuerst in den Parteiorganisationen der zentralen Pekinger Behörden, der Provinzen und des Generalstabs der Armee. Von Winter 1984 an soll die Kampagne auf die Basis übergreifen.

Die detaillierte Planung unterscheidet den nun begonnenen Feldzug. über den eine 27 Mitglieder zählende Kommission unter Vorsitz des Generalsekretärs Hu Yaobang wachen soll, von den "Ausrichtungsbewegungen" der Vergangenheit. Mindestens fünf Säuberungen hat die Partei seit ihrer ersten großen Rektifizierung in Yenan 1942 über sich ergehen lassen. Die meisten endeten im Terror, die letzte führte mit der Kulturrevolution das Land in den Bürgerkrieg. Damals entfesselte Mao die Basis der Straße und der Jugend gegen die Hierarchie der Partei und gewann mit der Zerstörung des Parteiapparates seine verlorene Macht

zurück. Eines der prominentesten Opfer war der einstige Generalsekretär Deng Xiaoping.

Heute ist es Deng, nach dessen Forderungen die jetzige Kampagne organisiert ist. Mit seiner faktischen Macht als Oberbefehlshaber der chinesischen Armee und seiner autoritativen Stellung als Vorsitzender eines Beratergremiums des Zentralkomitees ist er der eigentliche oberste Überwacher der neuen Säuberungskampagne. Es entspricht dabei Dengs Taktik, daß er selbst nicht als Mitglied des neugebildeten Überwachungskomitees in Erscheinung tritt.

Denn die Partei soll auf seine politi sche Linie eingeschworen werden. Es ist die erste Ausrichtungskampagne Chinas, in der nicht eine Flut von unverbindlichem marxistischem Studienmaterial zur Lektüre steht. Ausdrücklich heißt es in dem Beschluß: über eine "Liste solcher Bücher wird später entschieden". Den Parteimitliedern werden statt dessen vier Texte vorgeschrieben, von denen zwei den konkreten politischen Bezug verdeutlichen: Eine Sammlung aller Beschlüsse der Partei seit 1978, dem Zeitpunkt, als Deng die Wende in der Innenpolitik einzuleiten begann, sowie das in Millionenauflage erschienene Buch mit Dengs ausgewählten Reden von 1975 bis 1982.

Im Mittelpunkt der Säuberung stehen vorerst die in der Kulturrevolution in die Partei katapultierten Linken. Mehr als zehn Millionen neue Mitglieder wurden während dieser Jahre zum Teil im Schnellverfahren in die Partei aufgenommen.

Drei Sorten von Menschen, so hatte

Deng bereits frilher gefordert durften nicht mehr in China aufsteigen nun sollen sie aus der Partei ausgeschlossen werden. Darunter fallen zuerst die Anhänger der "Viererbaude", diejenigen, die Mao einst zur Revohtion aufforderte. Die zweite Gruppe betrifft alle diejenigen, die noch im-mer der kulturrevolutionägen Ideolo-gie nahestehen. Als dritte Gruppe bezeichnet Deng die Aktivisten, die sich gewaltsam an der Kulturrevolution

Auf zentraler Ebene ist die Abrechnung mit der Vergangenheit bereits vollzogen. Fast alle prominenten Rotgardisten-Führer sitzes im Gefängnis, die in der Hiererchie böchsten politischen Kader hat Deng längst entmachten lessen. Unterhalb eileser Ebene aber verbirgt sich auch heute noch weiterhin züher Widerstand ge-

gen die Reformen. Daß die Kampagne aber nicht bei der Abrechnung mit der Vergangen-heit stehenbleiben will, macht der Beschluß ebenfalls deutlich. Während er die Öffnungspolitik Chinas und seine Wirtschaftsreformen als völlig korrekt bezeichnet, gibt er ihnen zugleich die Schuld an einer "Zunahme des untergrabenen Ein-flusses der dekadenten bürgerlichen Ideologie und fortbestebenden feudalistischen Ideen". Manche Parteimitglieder glaubten beute nicht mehr an die "Überlegenheit des sozialistischen Systems", "antimarxistische und antisozialistische Ideen" würden offen vertreten. Nach aller historischen Erfahrung ist in der neuen Ausrichtungsbewegung das Pendel zum entgegengesetzten Ausschlag

# In Kuba stehen die MiGs für Managua

Die schwarzen Rauchschwaden im Hafen der nicaraguanischen Stadt Corinto waren in einem Umkreis von 50 Kilometern sichtbar. Während Feuerwehrautos und Ambulanzwagen aus allen Teilen des Landes zu dem Brandherd rasten, ergriffen etwa 25 000 Menschen panikartig die Flucht. Mit dem Angriff auf die Treibstofftanks von Corinto ist den konterrevolutionären Brigaden der bisher spektakulärste Schlag gelungen. Wir wollen die Kriegsmaschinerie des Linksregimes lähmen", sagte einer ihrer Sprecher in Tegucigalpa (Honduras), "der Kampf hat eine neue Phase erreicht."

Militärisch kontrollieren die Comandantes nach wie vor die Situation Jedoch: Die wirtschaftlichen Folgen dieses Konfliktes sind verheerend. Agrarminister Jaime Wheelock nannte die desolate wirtschaftliche Lage "unser größtes Problem". Die antisandinistischen Guerrilla-Organisationen konzentrieren sich heute auf Sabotageaktionen und die Zerstörung der Infrastruktur. Diese Strategie zeigt mehr Wirkung als der Versuch, Gebiete zu gewinnen. Es droht eine gefährliche militäri-

sche Eskalation: Verteidigungsmini-Humberto Ortega will den

WERNER THOMAS, Miami Kampf nach Honduras und Costa Rica tragen. Zumindest die Rebellen der "Demokratischen Streitkräfte Nicaraguas" (FDN), fast 10 000 Mann, operieren von Stützpunkten in Honduras. Die Guerrilleros der "Demokratischen Revolutionsallianz" (AR-DE) des früheren sandinistischen Führers Eden Pastora kontrollieren dagegen die entlegenen Gebiete ent-lang des Flusses San Juan im Südosten Nicaraguas. Der costaricanische Präsident Luis Alberto Monge reagierte äußerst alarmiert auf Ortegas Worte: Sein Land verfügt über

> In den letzten Tagen kursierten Gerüchte in Managua, die Sandinisten wollten nun doch jene sowjetischen Kampfjäger der Typen MiG-17 und MiG-19 anfordern, die angeblich abrufbereit in Kuba stehen. Ihre Luftwaffe umfaßt nur sowjetische Hub-Āra stammenden Maschinen, museumsreife Stücke, darunter einige DC-3. Da die Konterrevolutionäre nun immer häufiger Flugzeuge einsetzen, ebenfalls vorwiegend DC-3-Veteranen, wächst der Druck auf Ortega, die Luftwaffe zu verstärken.

Die Amerikaner haben jedoch Managua gewarnt, daß sie MiGs in Mittelamerika nicht tolerieren werden. Die Comandantes erwarten morgen hohen amerikanischen Besuch: Zunächst kommt Langhorne Motley, Abteilungsleiter für Lateinemerika-Fragen im State Department Dann

folgt die Kissinger-Kommission. Motley und Kissinger werden wahrscheinlich Empfehlungen frühe. rer US-Emissäre wiederholen: ein Ende der Unterstützung der salvado-rianischen Guerrilla, Abzug der kubenischen Militärberater und Ahrüshingsschritte, politischer Pluralis-mus und baldige Wahlen. Die Amerikaner wollen dann nicht mir die CIA-Hilfe für die "Contras" einstellen, sondern Nicaragua auch wieder wirtschaftlich unter die Arme greifen.

Kissinger hat, obgleich er auf sei-ner Mittelemerika-Reise keinen Guerrilla-Führer sehen wollte, in der costaricanischen Hauptstadt San José Pastoras Partner Alfonso Robelo getroffen, der Mitglied der ersten sa nistischen Junta war. Die Gespräche bleiben geheim. Robelo ist ein interessanter Gesprächspartner; Seine Guerrilla-Organisation unterhält regelmäßige Kontakte zu den Kubanern, wie Robelo dieser Tage bestätigte - und damit die nicaraguanische Regierung konsternierte. Robelo meint: Die Kubaner möchten sich einige Türen offenhalten."



kaufen. Und, siehe da, alle Stangen und Schütten im Kaufhaus sind leer. Unvorstelfbar. Weil die Bahn die Mode pünktlich holt und bringt. Im Haus-Haus-Verkehr. Ein schönes Beispiel ist die Modefirma Hettlage bei München. Dort stellt die Bahn für den hängenden Kleiderversand ständig 70 Bdh-Kleincontainer bereit. Je nach Saison verlassen bis zu 20 davon täglich das Lager. Pralivoli mit neuester Mode, die, vor Regen und Staub geschützt, fein säuberlich am Bügel

München. Von wo aus wenig später die Mode losrolft. In Direktwagen. Den anderen 40 Hettlage-Modehäusern entgegen. Ein, zwei Tage später ist die

Mode angekommen. Und das Lehrmädchen der Abteilungsleiterin freut sich, daß sie nichts abzustauben und keine Bügelfalten nachzuziehen braucht.





türlich die gewünschten Resultate,

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

## Roter Heilsverein?

11 11 · 电点

..: n 2 2

 $\operatorname{con}^* \otimes_{\mathbb{Z}^n} \otimes_{\mathbb{Z}^n} u_{\mathcal{I}_{\mathcal{I}}}$ 

4.7.35

, or the the

 $\mathbb{E}\left(\{\chi_{i}^{-1}, \mathcal{H}_{i}^{\mathrm{opt}}, \chi_{i}^{-1}\}\right) \leq \frac{1}{C_{i}}$ 

医环状结 驗

1 7 1 2 2 3 miles

医多种细胞

244 ET

100

6. 1-

化设计设置

W 1 1 1 1 1 2 2 7 7 

20/20

Sehr geehrte Damen und Herren, die Außerung Heiner Geißlers (CDU), die Sozialdemokraten wiirden, ob sie es wollten oder nicht, zur "fünften Kolonne" der Sowjetunion werden, hat zu einer ungewöhnlich heftigen Reaktion der SPD-Fraktion geführt. Die dabei zutage getretene Empfindlichkeit ist einerseits als Zeichen der Getroffenheit zu werten. Andererseits gibt sie Anlaß, über den Charakter der Partei nachzudenken. Die SPD mag sich als eine Partei wie jede andere verstehen, die bei der politischen Willensbildung des Volkes im Sinne des Art. 21, Abs. 1 GG mitwirkt. Sie ist aber außerdem. wenn nicht sogar überwiegend, ein Heilsverein auf Gegenseitigkeit mit einer Zukunftsvision, die in einer Omnipotenz verkundenden Formel des Godesberger Programms zum Ausdruck kommt, Sie lautet: "Sozialismus wird nur durch die Demokratie verwirklicht, die Demokratie durch den Sozialismus erfüllt." Aus der Sicht dieses Absolutheitsanspruchs muß jeder Angriff auf die Partei wie eine Sabotage der Erlösung selbst erscheinen und schärfste Sanktionen rechtfertigen. So gesehen muß die Einstufung Geißlers durch

"Vogel: Koniakie beschränken"; WELT leumder wie der Ausbruch eines lei-von 22. September denschaftlichen Abraham a Sancta Clara verstanden werden. Die Bemerkung des CDU-Politikers dagegen stempelt diesen, wie geschehen, zu einem Nachfolger von Josef Goebbels. Die Einstufung der SPD als eine quasi religiöse Gemeinschaft kommt auch in dem Reinigungs-Service zum Ausdruck, den sie ihren Anhängern bietet. Selbstverständlich ist, um ein Beispiel zu nennen, die Schuld, die Günter Samtlebe durch seinen Dienst in der Waffen-SS auf sich geladen hatte, getilgt. Er hat Buße getan, ist Vorsitzender der SPD-Gemeinschaft für Kommunalpolitik, Oberbürgermeister von Dortmund, Direktor der Hoesch-Hüttenwerke usw., usw. Theo M. Loch, ehemaliger Chefredakteur des WDR, behaftet mit dem gleichen Sündenfall, konnte dagegen keine Absolution erhalten. Sie mußte ihm vorenthalten werden, weil er nicht nach der rettenden Hand der SPD gegriffen hat. Dies hätte ihn, einen verdienten Mann, gewiß nicht zurückgestoßen. So hat Theo M. Loch seinen Dienst quittieren müssen, während Samtlebe, längst gereinigt, in Amt und Würden verbleibt.

> Mit freundlichen Grüßen Hans Wahls,

# Stand des Verfahrens

Vogel als einen zu verachtenden Ver-

In dem Artikel werden über ein von der Staatsanwaltschaft Bonn geführtes Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsannahme bzw. Vorteilsgewährung erneut von anderen Presseorganen aufgestellte unzutreffende Tatsachenbehauptungen verbreitet, die von der Staatsanwaltschaft bereits dementiert worden sind und neue, ebenfalls unrichtige Meldungen nachgeschoben. So wird der Wahrheit zuwider behauptet, Justizminister Inge Donnepp hätte einen bestimmten Verfahrensabschluß "politisch genehmigt". Auch durch Wiederholung und Anhäufung werden indes Unwahrheiten nicht zu Wahrheiten. Wer auch immer auf Falschmeldungen sein Süppchen kochen will dem müssen drei Dinge gesagt werden:

 Den von dem Verdacht Betroffenen helfen solche Meldungen nicht,

sie schaden vielmehr nur ihrem Anseben.

 Derartige Schüsse aus dem Hinterhalt können die zur Aufarbeitung des Verdachts kraft Gesetzes berufene Staatsanwaltschaft nicht treffen, sie gehen ins Leere.

 Sollte der Urheber der Falschmeldungen nur auf den Busch geklopft haben, so muß er sich sagen lassen. daß er vergebens geklopft hat: So wird er nichts erfahren, er wird nur feststellen, daß aus der Luft gegriffene Gespinste beim Anfassen zerrei-

Pressereferent im Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen. Düsseldori

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröt-fentlichung. Für die Heimat

"Leserbrief: Ohne Beispiel?"; WELT vom 28. September

Mein Landsmann Hunka, MdB, hat gewiß sehr, sehr viele Verdienste um unsere Heimat Schlesien

Er vertritt unseren Rechtsstandpunkt als Politiker. Unsere Bischöfe haben kein politisches Mandat. Aber auch sie und besonders der verstorbene Hl. Vater Pius XII. haben sich gegen die Vertreibung gewandt und für die Vertriebenen eingesetzt. Besonders zu erwähnen ist aber

das Wirken des Apost. Visitators em. Prälat Hubert Thienel. Nie hat er eine Gelegenheit ausgelassen, für das Recht und Gerechtigkeit im Verhältnis zwischen Polen und Deutschen einzutreten. Unsere ostdeutsche Heimat ist durch Prälat H. Thienel bestens repräsentiert worden.

Der neue Apost. Visitator für Priester und Gläubige aus dem Erzbistum Breslau, Probst König, Telgte, hat bisher unzweideutig auch diese Ansichten öffentlich vertreten.

Diese "nimmermüde tätige Wahrheitsliebe" des Herrn Hupka kann man auch bei unseren Apost. Visitatoren feststellen.

Dr. Joachim Michalke, Papenburg 1

# **Desinformation**

Der Sturmlauf linker Friedensbeglücker und der öffentlich-rechtlichen Medien gegen den Stationierungsteil des Nachrüstungsbeschlusses wird neuerdings in zunehmendem Maße von sogenannten Meinungsumfragen flankiert die aus dem gleichen politischen Umfeld in Auftrag gegeben werden. Diese von – zum Teil selbsternannten - Sowjet-Vollstreckern vorgenommenen Volksbefragungen zur Desinformation der Bundesbürger ergeben na-

Wort des Tages

99 Wenn wir einsehen, daß das Elend nicht aus der Welt zu bannen ist, so sind wir nicht enthoben, es zu bedenken. Es bleibt immer ein ernstes Problem in den Augen der Christen, die etwas zur Linderung tun können und müssen. 🤧 Amintore Fanfani, ital. Politiker

da suggestiv gestellte Fragen wie: "Wünschen Sie die Stationierung von Raketen in Deutschland oder nicht?" verständlicherweise von den meisten Bürgern mit Nein beantwortet werden. Ein objektives Ergebnis erfordert mit der Fragestellung objektive Vorinformation, etwa dergestalt, daß mit der Frage nach der Stationierung die Information zu verbinden ist, daß die Sowjetkommunisten seit Erlaß des NATO-Beschlusses 1979 ohne Unterbrechung Woche für Woche neue Mittelstreckenraketen aufgestellt haben mit über 1000 Sprengköpfen, während die NATO in dem ganzen Zeitraum bis heute sich einen einseitigen Verzicht auf diese Waffen

in Freiheit oder Unfreiheit wün-Dr. Dieter Hauke, Mitglied der CDU-Fraktion, Hamburger Bürgerschaft,

#### Revolutionsschule

auferlegt hat. Und dazu gehört ja

wohl auch weiter die Frage, ob die

Bürger in Deutschland einen Frieden

Sehr geehrte Herren, in der WELT berichten Sie über die Absicht des Deutschen Fernsehens. über den Heißen Herbst "pflichtgemäß und den journalistischen Regeln entsprechend" zu berichten. Intendant Vöth hat nach Ihrem Bericht in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß bisher keine Einflußnahmen von seiten politischer Parteien auf die Berichterstattung über die Friedensbewegung stattgefunden

Leider hat Herr Intendent Vöth verschwiegen, welch permanenter Einfluß bereits jetzt durch linke Redakteursgruppen in den einzelnen Funkhäusern ausgeübt wurde. Die Zuschauervereinigung Aktion Funk und Fernsehen in Köln hat in einer Pressemitteilung auf diesen Tatbestand hingewiesen und sogar davon gesprochen, daß Funk und Fernsehen bereits im Vorfeld des Heißen Herbstes durch zahlreiche Sendungen eine regelrechte Revolutionsschulung betrieben hätten. In der Verlautbarung werden allein bis Mitte August acht solcher Sendungen mit Sendedatum und ausstrahlender Anstalt genannt. Es wird deshalb abzuwarten bleiben, ob bei der Berichterstattung die Vernunft die Oberhand behalten wird oder die ideologischen Bestrebungen einiger Redakteure gewinnen. Die bisherigen Erfahrungen mit dem Deutschen Fernsehen berechtigen zu großer Skepsis.

Mit freundlichen Grüßen Ludwig Zettl, Weinstadt-Großheppach

#### Die Stunde Null

"In der Stunde Null droht das Chaos"; WKLT vom 30. September

Sehr geehrte Damen und Herren, die von der Stadtverwaltung Düsseldorf in Auftrag gegebene und veröffentlichte Studie, was die Folgen wären, wenn die Gastarbeiter und ihre Familien, gleichsam in einer "Stunde Null" über Nacht, die Bundesrepublik Deutschland verlassen würden, geht im grundsätzlichen bereits von einer völlig unrealistischen Annahme aus,

Es ist doch Unsinn zu Grunde zu legen, daß die Ausländer "über Nacht" unser Land verlassen würden. Es kann doch realistisch nur davon ausgegangen werden, daß die Gastarbeiter und deren Familien unser Land so verlassen, wie sie gekommen sind: Nach und nach.

Hier also liegt bereits ein radikaler Denkfehler vor. So geht es dann weiter. Um dem Leser der Studie eine Katastrophe einzureden, nimmt man sich auch den finanziellen Bereich eines Wegzuges der Ausländer vor. Um nun einen Verbleib zu begründen, zählt man lediglich die Beiträge auf, die von den Gastarbeitern, wie von allen anderen arbeitenden Menschen auch, entrichtet werden. Was die Anwesenheit von Gastarbeitern der Volkswirtschaft aber kostet, daß zu berücksichtigen, hat man scheinbar vergessen.

So hat diese Studie insgesamt nur den Zweckzu erfüllen, der einheimischen Bevölkerung, angesichts von 2,2 Millionen Arbeitslosen in diesem Sommer einzureden, daß es ohne Gastarbeiter einfach nicht geht. Ich stelle mir nur die Frage, mit welchen "Argumenten", um den Verbleib von 5 Millionen Ausländern zu begründen, man ankommen wird, wenn die Zahl der Arbeitslosen auf 3 Millionen Menschen und mehr in der Bundesrepublik Deutschland gestiegen sein wird? Beschwört man in dieser Studie für unser Land eine Katastrophe, so können wir sicher mit streng "wissenschaftlichen Feststellungen" rechnen, die dann eine Art von Apokalypse für das Abendland heraufbeschwören werden.

Fazit: der türkische Einwanderer und die Überfremdung der Bundesrepublik Deutschland durch eine ständig wachsende islamische Volksgruppe sind zwingend erforderlich. zur Bestandserhaltung und zur Abwendung des Chaos. Schade für Kara Mustafa, daß er das nicht mehr erle-

> Mit freundlichen Grüßen Reinhard Bertelsmann

# Personalien

VERANSTALTUNGEN Baden-Württemberg, ein "Bundesland mit parlamentarischer Tradition" präsentiert sich in einer großen Ausstellung, die in der Bonner Landesvertretung eröffnet worden ist. Gastgeber war bei der Eröffnung mit 800 Gästen die Bevollmächtigte, die Ministerin Annemarie Griesinger. Das Land feiert nach dem Zusammenschluß von Baden und Württemberg sein 30jähriges Bestehen, kann aber bekanntlich in vielen Dokumenten auf alte bewährte parlamentarische Traditionen hinweisen, die sich im 18. und 19. Jahrhundert mit Namen badischer Landtagsabgeordneter wie Karl Rotteck und Karl Theodor Welcker und mit zwei populären württembergischen Abgeordneten wie Friedrich Römer und Ludwig Uhland verbinden. Wie begehrt übrigens die Außenstelle Baden-Württembergs in Bonn ist, berichtete die Ministerin zum Amüsement ihrer Gäste. Eine wertvolle Brieftaube des Landes hatte sich

kürzlich total erschöpft just auf den

Stufen der Bonner Landesvertre-

tung von Baden-Württemberg nie-

dergelassen, war von der Ministerin

wieder hochgepäppelt worden und

wurde anschließend im Ministerwa-

gen nach Stuttgart zurückgefahren,

wo sie der Eigner in Empfang nahm.

Eineinhalb Stunden sprachen gestern General Mobutu, der Staatschef von Zaire, und Bundeskanzler Helmut Kohl miteinander. Mobutu hält sich zu einem privaten Besuch in der Bundesrepublik auf. Er kam von dem französisch-afrikanischen Gipfeltreffen in Vittel. Mobutu, der im Bonner Regierungsgästeschloß in Gymnich wohnte, reist heute nach Stuttgart weiter, wo er auch von Ministerpräsident Lothar Späth empfangen wird, der dem afrikanischen Gast heute übrigens Glückwünsche zum Geburtstag aussprechen kann. Mobutu wird 53 Jahre alt. Am 16. Oktober wird der afrikanische Gast in München erwartet. Dort gehört Ministerpräsident Franz Josef Strauß zu seinen Gesprächspart-

Bundesarbeitsminister Norbert Blüm, CDU, hatte in dieser Woche überraschenden Besuch aus der \_DDR". Bei ihm fand sich ZK-Sekretär Professor Herbert Häber zu einem Gespräch ein. Häber ist für die Westbeziehungen der SED verantwortlich und wollte mit Blüm "über die politische Gesamtlage" spre-

chen. Der Eindruck nach dem Gespräch des Bundesarbeitsministers mit seinem Gast: Es werde bei einer Nachrüstung der NATO allenfalls eine Gesprächspause zwischen Bonn und Ost-Berlin geben, aber keine "politische Eiszeit".

#### EHRUNG

Mit der Henry-Dunant-Medaille hat das Internationale Rote Kreuz gestern den Ehrenpräsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, Walter Bargatzky, ausgezeichnet. Bargatzky, langjähriger Vizepräsident des DRK von 1950 bis 1967 und sein Präsident von 1967 bis 1982, beteiligte sich an allen internationalen Rotkreuzkonferenzen und zahlreichen Expertengesprächen über Fragen des humanitären Völkerrechts. Außerdem war er maßgeblich beteiligt an der Unterzeichnung der Zusatzprotokolle zu den Genfer Rotkreuzabkommen. Bundespräsident Karl Carstens, der Bargatzky inzwischen gratulierte, erinnerte in diesem Zusammenhang auch an seine Verdienste bei Fragen der Familienzusammenführung aus den Ländern des

Italiens früherer Ministerpräsident Amintone Fanfani wird am kommenden Samstag mit der Robert-Schumann-Goldmedaille der Hamburger Stiftung F. V: S. ausgezeichnet. Die Medaille überreicht in Montigny-les-Metz der französische Senatspräsident Alain Poher. Der Christdemokrat Fanfani wird für seine Bernühungen um eine europäische Einigung geehrt.

Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weitsäcker hat Karl-Heinz Maier, dem Leiter des Berliner Studios der Deutschen Welle das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse überreicht, das Bundespräsident Karl Carstens verliehen hatte. Karl-Heinz Maier ist auch seit langem Vorsitzender des Arbeitsausschusses der Berliner Pressekonferenzund genießt einen Rufals guter Geist des Journalistenclubs Berlin".

Das Berlioz-Festival in Lyon zeichnete den Kölner Sänger, Arrangeur und Musikredakteur Dirk Schortemeier mit der Berlioz-Medaille aus. Schortemeier hatte in diesem Herbst in Lyon die Romanzen für Singstimme und Gitarre wiederaufgeführt, ein Werk des französischen Romantikers, das an die hundert Jahre nicht erklungen war.

Wer hat die Btx-Geräte, die so verblüffend einfach zu bedienen sind, daß auch jeder Laie damit umgehen kann?

Schottland - Belgien \_DDR"-Schweiz Belgien
 Schottland 3. Schweiz Gruppe 3
Dänemark – Luxemburg 0:3 (0:3) Ungaro - England 1. Dänemark 6 5 1 0 15:4 11:1 2. England 7 4 2 1 19:3 10:4 3. Griechenl 5 2 1 2 5:6 5:5 4. Ungarn 6 2 0 4 15:15 4:8 5. Luxemburg 6 0 0 6 5:31 0:12 Jugoslawien - Norwegen 1. Wales 11:5 11:1 15:5 9:3 12:10 7:7 3:13 3:13

TISCHTENNIS Europaliga, zweiter Spieltag: Polen – Deutschland 7:0. – Einzelergebnisse: Kucharski – Wosik 23:21, 21:17, Grubba Kucharski – Wosik 23:21, 21:17, Grubba – Böhm 21:14, 20:22, 22:20, Szatko – Wenzel 21:11, 21:16, Grubba/Kucharski – Wosik/Rebel (Grenzau) 21:15, 21:14, Grubba/Szatko – Rebel/Wenzel 21:15, 21:15, Kucharski – Böhm 13:21, 21:14, 23:21, Grubba – Wosik 21:18, 21:18, – CSSR – Ungarn 6:1, England – Schweden 2:5, Frankreich – Jugoslawien 3:4.

1. Schweden 2 2 0 2. Jugoslawien 2 2 0 3. Polen 2 1 1 L CSSR 7. Frankreich



# **Exclusivität** stellen wir tagtäglich unter Beweis.

|Circlenbeck · JUWELIER VON WELTFORMAT DORTMUND, WESTENHELLWEG 45 JALEN IN DUISBURG UND HAGEN

Basketball Bundesliga, Herren, 6. Spieltag: Os-nabrück – Leverkusen 74:73, Hagen – Gießen 79:81, Köln – Heidelberg 97:72, Wolfenbüttel – Göttingen 61:85, Berlin – Bayreuth 97:43.

6 6 0 452:381 12:0 6 5 1 527:438 10:2 6 4 2 508:447 8:4 6 4 2 473:418 8:4 6 4 2 463:455 8:4 8 3 3 528:511 8:6 6 2 4 427:446 4:8 3. Köln 4. Leverkusen 5. Gießen 6. Hagen 7. Heidelberg 6 1 5 305:541 2:10 6 1 5 424:481 2:10 Osnabrück

Grand-Prix-Turnier in Tel Aviv, zweite Runde: Becks (Deutschland) – Svensson (Schweden) 7:6, 4:8, 6:3, Zipf (Deutschland) – Eiter (Deutschland) 3:6, 7:6, 7:6, Gehring (Deutschland) – Edwards (Südafrika) 6:2, 6:7, 7:6. Grand-Prix-Hallenturnier in Sydney, erste Runde: McEnroe (USA) – McCnrerste Runde: McEnroe (USA) - McCurdy (Australien) 6:3, 6:3, Fitzgerald (Australien) – Cash (Australien) 6:2, 7:8

HANDBALL Bundesliga, 6. Spieltag: Großwallstadt – Nürnberg 19:16, Bergkamen – Essen 17:17, Lemgo – Kiel 17:18, Hofweier – Göppingen 25:17, Günzburg – Schwabing 23:23, Hüttenberg – Gummersbach 20:26, Reinickendorf Berlin – Denkersen 16:14 Dankersen 16:14. GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto: 2, 4, 13, 27, 29, 32, 36, Zusatzzahl: 10. – Spiel 77: 2645171. (Ohne Gewähr)

GEWINNQUOTEN Mittwochslotto: Klasse 1: unbesetzt, 2: 115 630,10, 3: 4238,90, 4: 87,90, 5: 7,40. (Ohne Gewähr). HANDBALL / Erste Niederlage für Göppingen, weil der Star aus Polen nicht spielte

# Jerzy Klempel – erst seit Frau und Sohn kommen durften, wurde aus dem Disco-Tänzer ein Torjäger

MARCUS BERG, Göppingen Als einzige Mannschaft der Handball-Bundesliga war Frischauf Göppingen nach dem fünften Spieltag noch ohne Punktverlust. Am Mittwochabend in Hofweier aber hat es auch den Rekordmeister (elf Titel) erwischt. Nach der ersten Saisonniederlage (17:25) mußte Göppingen auch die Tabellenführung an Großwallstadt abgeben. Der Rekordmeister konnte jedoch ein wichtiges Argument anführen, das die Niederlage verständlich macht: Ohne den polnischen Star Jerzy Klempel, der wegen einer Schleimbeutelentzündung im linken Wurfarm nicht spielen konnte, ist die Mannschaft nur die Hälfte wert. Am Samstag, wenn Großwallstadt nach Göppingen kommt, wird der Pole wieder dabeisein.

Erst nach diesem Spiel, so meint Abteilungsleiter Peter Fichtner, wisse man, ob sich der Klub "andere Gedanken machen kann". Trotz der Anfangserfolge und der plötzlichen starken Beachtung – die Göppinger lassen sich nicht verrückt machen. Vor allen Dingen lassen sie sich nicht blenden. Trainer Erwin Blum sagt: "Wir wissen, daß der Spielplan für uns günstig ist, und außerdem fühlen wir uns nicht als Spitzenmann-

In der Tat: Bei den Heimsiegen über Lemgo, Hüttenberg, die Reinikkendorfer Füchse und den Auswärtserfolgen beim Aufsteiger Bergkamen und in Günzburg waren sicherlich keine deutschen Spitzenteams die Gegner. Deshalb erscheint es durchaus realistisch, wenn der Abteilungsleiter als Ziel einen fünften Platz im Auge hat.

Die "neuen Überlegungen", einen Sieg über Großwallstadt vorausgesetzt, würden in Richtung Europacup gehen. Doch bis dahin ist noch Zeit. Viel wichtiger erscheint es den Göppingern derzeit, daß ihnen endlich die Integration ihres Starspielers Jerzy Klempel (30) gelungen ist - sport-

Belgien steht als erster Teilnehmer

an der Endrunde der Fußball-Euro-

pameisterschaft in Frankreich (12.-

27. Juni 1984) fest. England ist noch

nicht ausgeschieden, muß aber wei-

ter zittern. Holland wahrt seine Chan-

ce und bedrängt die bisher ungefähr-

det erscheinenden Spanier. Und die

Auswahl der "DDR" kam zu ihrem

ersten Sieg in ihrer Qualifikations-

Gruppe. Das sind die wichtigsten Er-

gebnisse der Spiele, die am Mitt-

Vom "bitteren Honig" schrieb die

Londoner Zeitung Daily Mirror".

Zwar gab es für die Engländer in

Budapest einen 3:0-Sieg über Un-

garn, doch zum Feiern besteht kein

Anlaß. Gleichzeitig besiegte nämlich

Dänemark die Mannschaft von Lu-

xemburg mit 6:0. Jetzt haben die Dä-

nen weiter drei Punkte Vorsprung

und können die Qualifikation immer

noch aus eigener Kraft schaffen. Ih-

nen fehlen lediglich zwei Punkte aus

den beiden Auswärtsspielen gegen

Ungarn und Griechenland. Und wie

fußballbegeistert Dänemark zur Zeit

ist, zeigte sich im Spiel gegen Luxem-

burg. 44 700 Zuschauer kamen, so

viel wie noch niemals in der Fußball-

Geschichte des Landes. Allan Simon-

sen, der lange bei Mönchengladbach

und in Barcelona gespielt hat, war

mit seinen 31 Jahren der große Regis-

seur, der erst 19 Jahre alte Michael

Laudrup der Torjäger. Er erzielte drei

Dänemarks deutscher Nationaltrai-

ner Sepp Piontek sagte: "Wir haben

das Zeug und die Klasse, in Ungarn

und Griechenland zu gewinnen." Die

Zeitung "Berlinske Tidende" jubelte:

"Die Sturmtruppen von General

Treffer.

wochabend ausgetragen wurden.

FUSSBALL / Belgien bereits in der Endrunde

Sieg für Engländer, aber

sie zittern vor den Dänen

lich und menschlich. 57 Tore hat der 222malige polnische Nationalspieler in fünf Spielen geworfen. Sein Trainer sagt über ihn: "Es gibt in der Bundesliga augenblicklich keinen Spieler, der einen solch präzisen und harten Schuß besitzt wie Klempel." Ihm sei es egal, meint der Pole salopp, "ob ich fünf, zehn oder zwanzig

In Schwaben ist Klempel zum Musterschüler geworden. Die Komplimente und Superlative lassen sich kaum aufzählen. Er sei trainingsfleißig, mannschaftsdienlich, er ordne sich unter, sei ein Spieler ohne Staral-lüren, ein Weltklassemann. Und Klempel rundet das Bild von der heilen Handball-Welt selbst ab, wenn er sagt: "Göppingen ist für mich eine zweite Heimat geworden, hier fühle ich mich wohl."

Der Höhenflug des Außenseiters kommt für den Polen nicht von ungefähr: "Die Mannschaft und auch ich wir sind im Vergleich zum Vorjahr stärker geworden. Routinierter und gefährlicher, für den Gegner nur schwer auszurechnen." Die Mann-schaft, so ihr Trainer Erwin Blum, habe erkannt, daß Klempel ein Weltklassemann sei und deshalb jede Unterstützung brauche.

Das klang nicht immer so in Göppingen, wenn die Rede auf Klempel kam. Nach der Weltmeisterschaft 1982 in Deutschland erhielt der Pole die Erlaubnis, im Westen Handball spielen zu dürfen. Mit seinen Toren bewahrte er Göppingen noch vor dem Abstieg. Doch jedes dieser Tore mußte mit viel Geld bezahlt werden. Klempel kostete insgesamt 50 000 Mark (an das polnische Ministerium). 230 Bälle, 60 Trainingsanzüge, 60 Sporttaschen, 100 Paar Socken, 50 Paar Stutzen, 150 Hosen, 100 Paar Schuhe, 20 komplette Torwartausrüstungen (an den Verein Slask Bres-

Jerzy Klempel konnte sein Versprechen, den Klub vor dem Abstieg

Piontek fegten die Luxemburger Lili-

Plötzlich meldet auch Holland wie-

der seine Ansprüche an. Nationaltrai-

ner Riivers versucht nach einer Kri-

senzeit sein Glück mit einer radika-

len Verjüngung. Marco van Basten.

erst 18 Jahre alt, war der Beste beim

3:2-Sieg in Irland, der erst nach ei-

nem 0:2-Rückstand zur Halbzeit er-

kämpft werden konnte, Der 19 Jahre

alte Gerald Vanenburg wird als

"größtes Talent seit Johan Cruyff"

gepriesen. Ruud Gullit (21) schoß

zwei Tore, die beiden 20 Jahre alten

John Silooy und Ronald Koeman ge-

hören zu den Stammspielern. Hol-

Nachbar Belgien hat dieses Ziel

bereits erreicht, an die Spieler wird

dafür eine Prämie von insgesamt

800 000 Mark ausgezahlt. Den Belgi-

ern reichte ein 1:1 in Schottland, weil

die Schweiz gleichzeitig 0:3 in Ost-

Berlin gegen die "DDR" verlor. Der

erste Sieg der "DDR"-Auswahl

kommt 14 Tage nach der Entlassung

von Cheftrainer Rudolf Krause.

Plötzlich wird wieder gejubelt. Dieter

Fuchs, Nachfolger von Krause,

sprach von "einem der besten Spiele

seit Jahren". Torjäger Joachim

Streich, mit 95 Einsätzen jetzt Re-

kord-Auswahlspieler der "DDR", sagt: "Wir waren endlich mal wieder

Dennoch: Die Fans im Jahn-Sport-

park - es waren nur 12 000 - sahen

das zum Teil anders und mit typisch

Berliner Spott. Beliebtester Witz:

ballspielern aus der DDR und denen

der Schweiz ist, daß wir die besseren

Leichtathleten und die Schweizer die

Der Unterschied zwischen den Fuß-

ein harmonisches Kollektiv."

besseren Skifahrer haben."

land hat wieder Zukunft.

putaner vom Platz."



zu retten, auch halten, doch dafür sorgte er privat für großen Kummer. Als trainingsfaul beschimpsten ihn damals seine Mitspieler, er sei öfter in den Discos und Bars zu treffen als in der Sporthalle. Mindestens zehn Kilo Übergewicht schleppte er mit sich herum. Mit seinen Freunden Panas und Kaluzinski, die in Kiel spielen. feierte er nachts so laut und ausgelassen, daß Mitbewohner Unterschriften sammelten, um ihn aus der Wohnung zu werfen. Erst seit seine Frau Barbara und Sohn Bartosz aus Breslau nach Göppingen nachreisen durften. lebt er ruhiger.

Vorbei ist auch das Theater um seine Weiterverpflichtung. Klempel hatte gekündigt, um zum viertklassigen TV Cloppenburg zu wechseln.

Göppingen, beim Sprung-wurt. Fast die

pinger Tore in den ersten fünf Spielen erzielte 222malige polnische Nationalspieler, Bei der 17:25-Niederlage am sechsten Spielsechsten Spiel-tag in Hofweier wurde deutlich, wie wichtig Jerzy Kiempel derzeit für die Göppln-ger Mannschaft ger Mannschaft ist. Wegen einer Schleimbeutel-

entzündung im linken Wurfarm mußte er pausieren, und gleich gab es die erste Saison-Niederiage für den deut-schen Rekordmeister Frischauf Göppingen. FOTO: BAUMANN

Präsident Dieter Riegel aber ging sammeln und bekam 30 000 Mark Spenden zusammen. Plötzlich verlangte Klaus Weingärtner, Klempels Berater und Sportfotograf, weitere 22 500 Mark. Das entsprach der Höhe der vereinbarten finanziellen Kürzungen (30 Prozent), die für alle Spieler gelten sollte. Wieder gab der Verein klein bei, weil Weingärtner zudem drohte, er werde ein Videogerät, 20 Kassetten und 200 Bälle auch noch eintreiben, auf die der polnische Verband noch warte.

Was jetzt alle denken, sagt der ehemalige Nationalspieler Horst Singer so: "Mit Klempel haben wir eine volle Halle und spielen oben mit, ohne ihn kommen keine Zuschauer, und Göppingen ist ein Abstiegskandidat."

#### Tambay am schnellsten Arnoux wurde verletzt Kyalami (sid) - Vor dem Finale um

die Formel-1-Weltmeisterschaft beim Großen Preis von Südafrika in Kyalami fuhr der Franzose Patrick Tambay (Ferrari-Turbo) gestern die schnellste Rundenzeit im ersten offiziellen Training. Hinter ihm placierte sich der Brasilianer Nelson Piquet (Brabham-BMW) als erster der Titelfavoriten als Zweiter vor WM-Spitzenreiter Alain Prost (Frankreich). Viertschnellster war Tambays Teamkollege Arnoux (Frankreich), der ebenfalls noch eine hauchdünne Titelchance besitzt. Als dessen Wagen jedoch auf der Strecke stehenblieb, rollten herbeigeeilte Helfer den 540 kg schweren Ferrari über den rechten Fuß von Arnoux. Die Ärzte räumen dem Franzosen deshalb nur noch eine 50prozentige Startchance für das Rennen am Samstag ein. Manfred Winkelhock (ATS-BMW) war im Training Sechster.

#### Westphal weiter

Basel (dapa) - Alseinzigerdeutscher Spieler erreichte Michael Westphal beim Tennis-Turnier in Basel die zweite Runde. Westphal besiegte den Argentinier Carlos Gattiker durch 6:1.

#### Russen nach Los Angeles

Los Angeles (sid) - Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Los Angeles (LAOOC) ist von sowjetischer Seite in Kenntnis gesetzt worden, daß in Kürze eine Delegation der UdSSR die Olympiastadt besuchen wird. Es handelte sich um einen "technischen Stab", der "letzte Vorbereitungen" für die Olympia-Teilnahme der UdSSR treffen werde.

#### Sieg der "Superelf"

Hannover (sid) - In einem Spiel zwischen einer Oldie-Elfaus der Kom-

und einer von der Fußball-Fachzeit. schrift "Kicker-Sportmagazin" aufge stellten Superelf 20 Jahre Bundesh. ga" gewann die Superelf 5:3. Die ehe. maligen Nationalspieler Uli Hoenes (2), Bernd Hölzenbein, Wolfgang Ove. rath und Georg Volkert erzielten die Treffer für diese Mannschaft Majer -Beckenbauer - Weber, Schwarzen. beck, Breitner - Schulz Overeth Heynckes - Grabowski, Müller, See-

#### Streit um Fußballtoto

London (dpa) - Die Geschäftstührer der 92 englischen Nationalligavereine wollen einen eigenen Fußballtoto gründen. Die Manager der Londoner Klubs trafen bereits diese Woche zu-sammen. Ihr Vorsitzender Brian Blöwer vom FC West Ham United erklärte: "Der Fußball kamp es sich nicht leisten, auf solche Verdienstmöglich. keiten zu verzichten: Ich bin überzeust, daß wir 20 Millionen Pfind (80 Millionen Mark) Umsatz im Jahr ma-

#### Schlägerei mit Seiler

München (sid) - Kurt Seiler (26) deutscher Amateurhoz-Meister im Halbschwergewicht; muß um seine Qualifikation für die Thelkämpfe in Köln (16. bis 19. November) bangen, Seiler war beim Altdorffest im pfälzischen Römerberg-Mechtersheimineine Schlägerei verwickelt und zog sich erhebliche Armverletzungen zu. Seiler fehit deshalb heute beim Halbfina. le der westdeutschen Meisterschaften

#### Offenbach: Drei Neue

Bonn (DW) - Kickers Offenbach tritt heute im vorgezogenen Spiel der Fuß-ball-Bundesliga gegen Bayer Uerdin-gen mit drei Spielern an, die in dieser Woche verpflichtet wurden: Vorstopper Demuth (früher Leverkusen) und die Stürmer Riedl (Bielefeld) und Hofeditz (Karlsruhe). Außerdem spielt bination Hannover 96/Braunschweig heute Bremen gegen Dortmund.

"DDR" / Hilfsaktionen für Wolfgang Schmidt

# STAND PUNKT Wortbruch

der Russen Die Meldung verblüffte, weil sie einen (späten) Hauch sowjetischer Fairneß ahnen ließ: Viktor Kortschnoi sollte nicht mehr boykottiert werden. In Jugoslawien durfte er zum ersten Mal seit seiner Emigration im Jahre 1976 wieder gegen seine ehemaligen Landsleute Schach spielen. Kortschnoi erklärte sich dafür bereit - ganz selbstverständlich, er ist nämlich ein fairer Partner -, den Halbfinalkampf im Kandidatenturnier gegen Gari Kasparow nachzuholen, obwohl er schon zum Sieger erklärt worden war, weil sein Gegner zum Kampf nicht erschienen war.

Jetzt fühlt sich Kortschnoi betrogen. Die Zusage der Sowjets, vor mehreren Funktionären des Schachbundes ausgesprochen, gilt nicht mehr. Die Veranstalter des großen Turniers in Skopje (Jugoslawien) luden ihn wieder aus, weil es die Russen wollten. Der Boykott läuft also immer noch.

Gestern sagte Kortschnoi zur WELT, was keines Kommentars mehr bedarf: \_Ich habe mich auf das Wort der sowjetischen Schach-Föderation verlassen, ohne ihre Unterschrift auf einem Papier zu verlangen. Nun zeigt es sich, daß man sich auf eine anständige Haltung der sowietischen Stellen nie verlassen darf. Das sollte auch eine Lehre für Politiker werden."

Nur noch dies: Die Sowjets argumentieren nach Kortschnois Ausladung von Skopje so: Der Boykott gegen Kortschnoi könne nicht beendet werden, weil es einen solchen Boykott nie gegeben habe. Das ist der blanke Zynismus, der seine Nahrung aus Menschenverachtung saugt LUDEK PACHMAN

#### **TISCHTENNIS**

eindeutiger Favorit gegen uns ist."

ich Ralf Wosik aufstellen oder nicht", überlegte er vor der Begegnung. Er vertraute dem 25 Jahre alten Düsseldorfer, obwohl der deutsche Vizemeister ein Tief durchmacht. Und die 21:23-, 17:21-Niederlage Wosiks zum Austakt gegen den 1,92 m großen Leszek Kucharski war dann auch der Anfang vom schnellen Ende nach nur zweieinhalb Stunden, als die deutsche Mannschaft hoffnungslos mit 0:4 zurücklag.

# Von Polen deklassiert

Hans Wilhelm Gäb, Präsident des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), schwitzte sich den Ärger über die 0:7-Niederlage seiner Nationalmannschaft in Polen in der Sauna aus dem Leib. Zumindest dort muß mehr Schweiß geflossen sein als in der Sporthalle von Kattowitz bei den deutschen Spielern, die total deklassiert wurden. Doch Panik brach nicht aus. Vollkommen gelassen reagierte beispielsweise Sportwart Eberhard Schöler: "Sicher ist das Ergebnis unerfreulich, aber noch lange kein Beinbruch. Ich habe schon vorher gesagt, daß Polen vor eigenem Publikum

Für den neuen Bundestrainer Char-les Roesch war die Begegnung in Kattowitz ein Vabanque-Spiel. "Soll

"Jetzt konzentrieren wir uns eben ganz auf das nächste Spiel gegen die Tschechoslowakei am 9. November", hakte Sportwart Schöler die Demontage von Kattowitz schnell ab. Zusammen mit den Spielern und dem Bundestrainer will er analysieren, aufbauen, Mut machen. Schöler. .Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf den nächsten Gegner zu warten. Vielleicht sind wir es dann, die in einen Spielrausch kommen."

# Unterschriften-Sammlung für inhaftierten Weltrekordler

Seit über einem Jahr befindet sich

Wolfgang Schmidt (29) in der "DDR" in Haft. Dem ebemaligen Diskuswelt-rekordler und früherem Kapitän der "DDR"-Olympiamannschaft wurden bei der Urteilsverkündung Anfang 1983 unter rund 30 Anklagepunkten vor allem versuchte Republikflucht und unerlaubte Westkontakte zur Last gelegt (die WELT berichtete darüber).

Dennoch hätte Wolfgang Schmidt bereits vor einigen Tagen das Ge-fängnis in Frankfurt an der Oder verlassen dürfen - hätte er sich verpflichtet, danach auch weiterhin in der "DDR" zu bleiben und künftig keine Ausreiseanträge mehr zu stellen. Während Schmidts Eltern auf der anderen Seite des Gefängnistores warteten, ging der Ex-Weltrekordler zurück in seine Zelle. Er soll auch diesmal zu keiner Zusage bereit ge-

Seit Monaten unterbreiten die DDR"-Behörden dem inhaftierten Ex-Weltrekordler lukrative Angebote, damit Schmidt sein Ansinnen aufgibt, die "DDR" zu verlassen, um sich in der Bundesrepublik Deutschland niederzulassen. Um den in der DDR\* offiziell nie publik gewordenen Fall Schmidt" endlich ad acta legen zu können, ist man in Ost-Berlin zu ungewöhnlichen Zugeständnissen bereit. Sowohl beruffiche Karrieren als auch für \_DDR\*-Verhältnisse ungewöhnliche private Vergünstigungen werden dabei in Aussicht gestellt: Zum Beispiel die Leitung des Fitneß-Centers in einem Ostberliner Interhotel oder die Zurverfügungstellung von Baumaterialen für das noch nicht fertige Einfamilienhaus Wolfgang Schmidts.

Doch Wolfgang Schmidt, viele Jahre lang einer der prominentesten Sportler der "DDR", soll das bisher alles abgelehnt haben. Er habe vielmehr auch weiterhin darauf bestanden, aus der Haft entlassen zu werden, um in die Bundesrepublik Deutschland übersiedeln zu dürfen.

Die Aktivitäten der "DDR"-Behörden sind auch vor dem Hintergrund zu verstehen, daß mittlerweile die Gefangenen-Hilfeorganisation "Amnesty International" den Fall Wolfgang Schmidt untersucht, um mög-licherweise Hilfestellung zu gewähren. Auch private Aktionen werden in diesen Tagen gestartet: Schon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in Helsinki haben sich nämlich Athleten aus aller Welt spontan bereit erklärt, einen Aufruf "Freiheit für Wolfgang Schmidt" zu unterzeichnen, um auf diese Weise gegen die Inhaftierung des "DDR"-Athleten zu protestieren. Selbst Werfer aus der Tschechoslowakei und aus Polen wollen sich für Schmidt einsetzen. ungeachtet dessen, daß sie sich dabei selber in Gefahr begeben.

Warum die "DDR" bislang eine Ausreise Schmidts verweigert, hat einen triftigen Grund: Als Kapitan der "DDR"-Olympiamannschaft und als Sohn des ehemaligen Staatstrainers Ernst Schmidt (er darf nicht mehr als Trainer arbeiten) hatte der ehemalige Weltrekordler mehr Einblick in die Praktiken des "DDR"-Hochleistungssports als fast jeder andere. Daß er davon im Westen Gebrauch machen könnte, befürchtet man in

# ab DM 483;

Alitalia fliegt täglich nach Venedig. Wann Sie?

Vier Vorteile sprechen für einen ALITALIA-Flug nach Venedig jetzt:

1. Die ALITALIA Pex-Fares - Sie fliegen und sparen bis zu 44 %! Hin- und Rückflug. 2. Das ALITALIA Intermezzo Programm für Venedig – Hotel/Frühstück, Stadtrundgang

Die ALITALIA Business Class – ruhige reservierte Plätze. Italienische Spezialitäten.

mit Führer, Besuch einer Glasbläserei - schon ab DM 107,-. Weine. Spirituosen frei. Ohne Aufschlag zum Economy-Tarif. 4. Die ALITALIA Bord-Boutique. Valentino, Battistoni, Gianni Versace... erfüllen Sie sich Ihre Träume von italienischem Luxus zollfrei an Bord. Weiter unten wird's teuer. Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil.

Frankfurt ab → 16.00 Uhr Venedig an → 17.20 Uhr Düsseldorf ab → 8.10 Uhr Venedig an → 9.40 Uhr (Sa, So). Im Pool mix LH.

Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. \*Pex-Fare Frankfurt - Venedig



Gibt es eine Friedensbewegung in Frankreich?

# Der Bazillus greift über

Dis zum Sommer 1983 gab es in für das Betragen des Nachbarn eine Erklärung bereit, die eine "Anstekhe de la companya de kundungen eines wie immer gearte- kung" Frankreichs von vornherein ten Friedenswillens. Als im Oktober ausschloß: Die Deutschen hätten ein 1981 einige hunderttausend junge Deutsche vor der Bonner Universität aufmarschierten, um ihre Gegnerschaft zum NATO-Nachrüstungsbeschluß zu manifestieren, betrachtete man in Frankreich dieses Spektakel noch mit einer Mischung aus Neugier, Sympathie und Sorge. Jeden-falls wie jemand, der von solchem Bazillus nicht angesteckt werden könne, da er über genügend Impf-

th am tunially

Makes and the Control

States and the state of the sta

Mary In The State of the State

Part of the same

A. T. A. S. A. S.

A same and a same

A thirty of the same

Magazer mit Selg

undhen . . - Lang.

the open from the factor

to the state of th

Action of the second

Sale and

The second second

A Marie Land Company

enhach: Drei Me

W. 11 - 36

Wortener Ship

ammlung

rekordle

The second second  $(g_{i}+1,\dots,g_{i}) \in \operatorname{Constant}$ 

10 A 25

人名法法西蒙

Sec. 25

The Control of the State of the

. .

Barrier Communication

11.35

STATE OF THE STATE Friedeskumpf in Frankreich — B-ne Fehlanzeige? — ARD, 21.45 Uhr

> stoff aus Geschichte, angeborenem Patriotismus und Lehren aus der jüngsten Vergangenheit verfügt-

Zwar beeilte sich die stets auf die Interessen Moskaus festgelegte Kom-munistische Partei, ein französisches Pendant zu dem Bonner Erdrutsch-Ereignis zu improvisieren, aber zu dem angesetzten Umzug an der Pariser Porte de Pantin kamen nur knapp 30 000, denen man ansah, daß sie das Parteibuch der KPF in der Tasche und einstudierte Sprechchöre auf den Lippen trugen.

Präsident Mitterrand hielt es zwar für angebracht, die Franzosen vor einer Ansteckung durch den deutschen Pazifismus zu warnen. Aber er hatte

Der Bergmann schreibt Romane, seine Frau macht eine Lehre als

Freund aus der Pferdebranche, der

Bergmann, nicht faul, liiert sich mit

einer halbvertrockneten, aber literari-

schen Bibliothekarin, alle vier leben

zusammen, mit ihnen die Kinder und

Schwiegerkinder, kurz: Die muntere

Phantasie des Herrn Stephan Meyer,

der dies alles so holterdiepolter er-

funden hat, kennt keinen Pardon, so

entstand denn auch der große Arger der Ruhrlandbewohner, die trotz der

überkandidelten (in bescheidenen

ten. Worauf denn der WDR eine Fort-

**KRITIK** 

Moralisch angesengt

Trabrennfahrerin und hat einen Ruhrpottinsassen. So geschah es: Die

Grenzen sogar ironischen) Turbulen-zen glaubten, einer wolle ihnen ernst-Modellfall für eine Frau von selbst-

haft eins öffentlich-rechtlich überbra- verständlicher Emanzipiertheit.

geteiltes Vaterland, sie unterhielten vier fremde Armeen auf ihrem Boden, stünden in vorderster Front im Falle eines europäischen Konfliktes, und ihr Land werde in einem solchen Falle in einen Trümmerhaufen verwandelt - alles Dinge, die für das Felix Gallia nicht zuträfen.

Seitdem sind zwei Jahre ins Land gegangen. Und auch in Frankreich haben sich die Dinge zu ändern begonnen. Die bisherigen Genfer Verhandlungen zwischen Russen und Amerikanem über die Wiederherstellung eines Rüstungsgleichgewichtes in Europa verheißen in ihrer schleppenden Gangart auch für Frankreich nichts Gutes. Es muß mit einem Scheitern und dann mit der Aufstelhing neuer amerikanischer Raketen auf deutschem Boden gerechnet werden. Ob die Sowjets sich dadurch bewegen lassen, ihren Überhang an SS 20 abzubauen, wird in Frankreich als fraglich beurteilt. Die SS 20 aber können ganz Westeuropa bis zum At-lantik – also auch französische militärische Einrichtungen - treffen und mit einem Schlag auslöschen. Was würde dann aus der schönen französischen Unabhängigkeit? Wer, außer zwei oder drei U-Booten in den Tiefen des Meeres könnte für Frankreich zurückschlagen?

setzung anberaumte, die glimpflicher

verfahren sollte mit den gebeutelten

Nun ja, ruhiger geht es da nicht zu,

ruhrgemäßer auch nicht, und die mo-

ralisch angesengte Viererbande ist

auch nicht besser geworden. Nur

brüllen tun sie nicht mehr so, die

Knapps, Es gibt da und dort ein klei-

nes Licht von Humor, man denke,

aber es flackert recht instabil, und

nur die Ausstrahlung einiger Darstel-

ler rettet die Lage, nennen wir die

Hauptperson mit Lob und Anerken-

Krapp-Familie, (ARD).



Vor dem Centre Pompidou in Paris: Demonstranten mit Attrappen

Wie wenig Frankreich heute noch der privilegierte Partner der Sowjetunion ist - wie es das einmal unter den Präsidenten de Gaulle und Pompidou war -, zeigt der harsche Ton, mit dem die Sowjets die angebliche französische Rückkehr in die NATO und die Nichtbereitschaft der sozialistischen Pariser Regierung kritisieren, ihre Atomraketen in Genf mitrechnen zu lassen. Den Franzosen, die schon in Tschad und in Libanon mit eigenen Soldaten auf Wache für den Westen stehen und sich damit die Feindschaft der Terroristen und Progressisten aller Lager zuziehen, sind sich also in den letzten Monaten plötzlich der Gefahr bewußt geworden, die das angebliche und von den Kommunisten fleißig denunzierte "Wettrüsten" in Europa auch für sie bringt

Es findet unzweiselbar ein Stimmungsumschwung statt, der nicht nur auf die unablässige und geschickt gezielte kommunistische Angstkampagne zurückzuführen ist. Die KPF hatte im vergangenen Juni mit einer ersten echten Massenkundgebung in Paris einen eindeutigen Erfolg. Inzwischen hat sich, um ihr nicht das Monopol des Kampfes für den Frieden zu überlassen", eine unpolitische Friedensbewegung gebildet, der sich überraschend die einflußreiche sozialistische Gewerkschaft CFDT anschloß. Beide wollen im Herbst parallel zu deutschen Kundgebungen demonstrieren. Im Gegensatz zur Bundesrepublik halten sich jedoch die beiden christlichen Kirchen noch aus aller Friedenshektik heraus.

AUGUST GRAF KAGENECK

Zum 9. Mal soll am 28. Oktober der Raumtransporter "Space Shuttle" für neun Tage ins All starten - es wird zugleich der erste Flug des europäischen Weitraumlabors "Spacelab" sein, das im Auftrag der ESA in Bremen gebaut wurde.

Der Start dieses europäisch-amerikanischen Weltraumunternehmens ist für 17.30 Uhr MEZ vorgesehen. Die ARD wird in einer Sondersendung mit dem Titel "Weltraumunternehmen Spacelab" zwischen 17.05 und 17.50 Uhr live über das Ereignis berichten, an dem erstmals auch neben fünf Amerikanern ein Europäer, der aus der Bundesrepublik stammende Physiker und Astronaut Ulf Merbold, teilnehmen wird.

Im Rahmen dieser Sondersendung soll neben Bildern von den letzten Startvorbereitungen in Cape Canaveral dem Zuschauer ein Überblick gegeben werden über Aufgaben und Ziele dieses Weltraumfluges, der seit sieben Jahren von den Europäern in Zusammenarbeit mit den Amerikanern vorbereitet wurde.

Für die europäischen Journalisten wird die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt (DFVLR) während des neuntägigen Weltraumfluges erstmals neben dem Pressezentrum in Houston/ Texas einen europäischen Pressetreff in ihrem Forschungszentrum in Köln-Porz-Wahn einrichten. Den Journalisten stehen Weltraum-Spezialisten und Naturwissenschaftler der DFVLR, die maßgeblich an der Entwicklung von "Spacelab" beteiligt waren, als Gesprächspartner zur Verfügung.





10.00 heute 10.05 im Breanpunkt 18.50 Meise Gäste und ich

11.50 Umschau

14.05 Tagesschau 14.10 Stationierungsjahr 85? Die atlantische Sicherheitspolitik zwischen Alles oder Nufl Dokumentation von Peter Staisch

(Wh.) Generationen-Gesprüch Studio-Diskussion mit Schülern des Studio-Diskussion mit schulern des Gymnasiums Oberalster in Ham-burg und Angehörigen der älte-ren Generation, die der damali-gen Jugendbewegung angehör-

Diskussionsleitung: Hons-E. Pries 17.50 Tagesschau Anschl, Regionalprogramme 20.00 Tegesschau

20,15 Buck Rogers
Amerikanischer Spielfilm (1979)
Iranisch-witziges Weltraumaben

Regle: Daniel Haller (Wh. v. '81) Regle: Daniel Haller (Wh. v. '81)
Cape Canaveral 1987. Bald nach
dem Start wird Captain Buck Rogers' Weltraumschift von einem
Meteoritenschwarm aus der Bahn
geworfen. Ein ungeheurer Temperatursturz lößt den Astronauten
vereisen. So treibt er 500 Jahre
durchs All, bis ihn ein WeltraumPatrauillenboot aufgreift.

21.45 Friedenskampf in Frankreich –
Eine Fehlanzeige?
Filmnotizen von Paul Mautner und
Henri Ménudier

22.58 Togesthessen

22.50 Togesthemen mit Bericht aus Bonn

25.00 Die Sportschau U. a. Fußball: Bundesliga 23.25 Wie eine Träne im Ozean Steiliger TV-Film nach Manès Sper-ber

ber Letzter Teil: Niederlage Dieser Teil spielt in Wien während des Arbeiteraufstandes im Febru-Regie: Fritz Umgelter

ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Kennzeichen D Deutsches aus Ost und West 12.55 Presseschau 13.60 haute

16.04 Die Schlümple Eine Höhle voll Essen 16.28 Schüler-Express

Ein Journal für Jungen und Mäd-Der Schüler-Express zeigt span nende Szenen aus fünt Büchern die heute im "Preis der Leseraten", der diesmal aktuell von der Frankfurter Buchmesse kommt, vorgestellt werden

17.09 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-likestrierte Zu Gast: Peter Maffay 17.59 Western von gestern Anschl. heute-Schlagzeilen

20.15 Derrick

19.00 heute 19.50 avslandsjournal auslandsjeurnal
Großbritannien: Nach dem Parteitag / Spanien: Ein Stahlwerk
stirbt / Peru: Gewalt und Gegengewalt / Dänemark: Wohnkommune gut bürgerlich
Moderation: Rudolf Radke

Lohmanns innerer Frieden Lohmanns innerer Frieden
Krimi von Herbert Reinecker
Regie: Jürgen Goslar
Wegen Mordes an einem Juwelier
bekam Alexander Lohmann le-benslänglich. Die Tat liegt 15 Jahre
zurück. Nun soll er vorzeitig ent-lessen werten

lossen werden.

21.15 Aus Forschung und Technik
Raumfahrt international
2. Teil: Raumfahrt auf japanisch
und europäisch
Von Joachim Bublath

22.00 heate-jo 22.20 Aspekto Berichte – Interviews – Gespräche über neue Bücher und Autoren 25.35 Shoft Liebesgrüße aus Pistolen



Sieghardt Rupp spielt den undurchsichtigen Werner Schorff, Christiane Krüger dessen Frau im heutigen "Derrick" - ZDF, 20.15 Uhr FOTO: URSULA ROHNERT

Ш.

WEST

18.00 Telekofleg Sozialkunde (11)

18.30 Marco Zeichentrickserie für Kinder 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf"

20.00 Tagesscher 20.15 Medizin im Dritten 21.15 Reiseführer:

Veneto – Land der Villen

21.45 Landessplegel
Essen zu durchqueren

22.15 Der Dokter und das liebe Vieb (4)
25.00 Rockpalast
Mit der englischen Gruppe Tears

For Fears 24.00 Letzte Nachrichten

NORD 18.00 Die kostbare Vase 18.30 Film als Hobby
19.80 Sehen statt Hören
19.80 Glauben heute (4)
ich wor Nozi
20.00 Togesschau
20.15 Ill International

Spiel mir das Lied vom Krieg 21.00 Ptarrirdu soll sela eta Schmuddestieln? – Neis! 21.45 til nack nevn Göste v. a.: Franz Beckenbauer

und der Buchverleger Wagenbach 23.45 Letzte Nachrichtes

HESSEN

18.00 Die kostbore Vane 18.30 Hier Studio Kaszel 19.00 Avanti! Avanti! (4) 19.30 Mensch, ärgere dich doch! (4)

20.05 Tagesschau 20.15 Kühkopf 20.45 Hobbythek 21.50 Drei aktuell 21.45 iff nach neun SÜDWEST

18.00 Found Iberica 18.25 Ritter Proscelot and seine Abentever 18.30 Telekelleg

Für Baden-Württemberg 19.00 Abendschau im Dritten Für Rheinland-Pfalz 19.00 Abendschau Für das Saarland 17.90 Soor 3 regional Für Gesamt S 3

19.25 Nachrichten 19.25 Nachrichten 19.30 Lieder und Leute extra 20.15 Zwischen Austernfischern und

20.15 Awstein Assteratischem de Popogolentauchem 21.80 Postfach 820 21.15 Mathematik und Experiment 21.45 Showmaster: Thomas Gottsci 22.50 Eine amerikanische Familie

BAYERN 18.15 Follow see (4) 18.30 Bonjour la France (4) 18.45 Rundschau 19.00 Millionenstadt im Meer

22.00

19.45 Bayern-Report 29.15 Unter Espatz des Lebens Dokumentarspiel 21.05 Chairman Nach einer Erzählung von Inge borg Bachmann

VALENTIN POLCUCH

Philips GmbH, Unternehmensbereich Unterhaltungselektronik

# PHILIPS

Wissenschaftler und Techniker bei Philips entwikketten schon vor Jahren zusammen mit anderen Computer-Spezialisten das neue Medium Btx (Bildschirmtext). Nachdem Btx-Garäte von Philips technisch längst den Kinderschuhen entwachsen sind, kaufen Sie bei Philips zukunftssicher. Die Bedienung und Anwendung von Btx für den professionellen und privaten Gebrauch ist verblüffend einfach. Weil Philips Btx ausgereift ist. Sie brauchen nur ein Telefon und ein modernes Fernsehgerät. Weitere Informationen schickt Ihnen Philips kostenlos. Btx-Sofort-Information über Bildschirm von Philips: \* 324 #

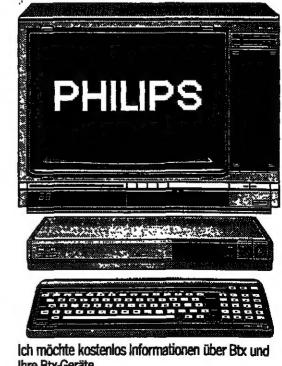

Ihre Btx-Geräte.

| Name   |     |  |
|--------|-----|--|
| PLZ    | Ort |  |
| Straße |     |  |

Absenden an Philips GmbH, Unternehmensbereich Unterhaltungselektronik, Postfach 101420, 2000 Hamburg 1



# Schließt die "DDR" das Schlupfloch Ungarn?

Geheimdienst will Flucht in den Westen verhindern

Unter der "DDR"-Bevölkerung gibt es Gerüchte, daß die Regierung in Ost-Berlin auf Druck des Geheimdienstes Ungarn als Reise- und Ferienland "dichtmachen" wolle. Sie gründen sich anscheinend auf schär-fere bürokratische und sicherheitspolitische Einschränkungen des privaten Reiseverkehrs.

Ungarn wird vom "DDR\*-Geheimdienst nach in Bonn vorliegenden Berichten als "letztes Schlupfloch" für eine Flucht über Österreich und Jugoslawien in die Bundesrepublik eingeschätzt. Zudem fürchtet der Staatssicherheitsdienst angeblich die zunehmende Ansteckungsgefahr für Bewohner der "DDR" durch vergleichsweise freizügige Verhältnisse in dem sozialistischen Donaustaat.

Zahlreichen Antragstellern für eine Reise nach Ungarn wurde seit dem Frühjahr erst kurz vor Fahrtantritt Genehmigung oder Absage mitge-teilt. Auf diese Weise erschwerten die Behörden Verabredungen mit Bekannten und Verwandten aus der Bundesrepublik Deutschland und dem westlichen Ausland. Reisegenehmigungen bekamen in jüngster Zeit vor allem Parteigenossen, die sich durch tadellose Referenzen von Hausvertrauensmännern oder Betriebsparteileitungen auszeichneten.

Nachdem bereits Polen als Urlaubsland und Ziel von Wochenendfahrten ausgefallen ist, stehen mitteldeutschen Touristen gegenwärtig nur noch die Tschechoslowakei und Bulgarien offen. Wie Ostblockdinlomaten berichteten, läßt der \_DDR"-Staatssicherheitsdienst durch ungarische Kollegen inzwischen auch verstärkt die diplomatische Vertretung der Bundesrepublik in Budapest observieren. "DDR"-Besucher in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland fürchten die Abhörgeräte des MfS und tragen ihre Wünsche deshalb nicht mehr mündlich, son-

dern auf Zetteln vor. Aus den Berichten von solchen Bittstellern geht hervor, daß populäre Reisen nach Budapest und in die Pußta zusätzlich durch fiskalische Restriktionen gedrosselt werden. Ungarn-Reisende aus Mitteldeutschland erhalten - höchstens für zwei Wochen - pro Tag Forint für 30 Ost-Mark, auch wenn der Urlaub vier Wochen dauern soll. Von diesen Devisen, um-

WERNER KAHL, Bonn gerechnet etwa 140 Mark müssen sämtliche Kosten bestritten werden.

Diese Einschränkungen sollen Touristen aus der "DDR" veranlassen, sich einem Reisekollektiv anzuschließen, das wenig Freiraum läßt. Verläßt man auch nur kurz eine solche Gruppe, setzt es Verweise vor versammelter Mannschaft. Der Umtausch von Forint auf dem schwarzen Markt wird mit sofortiger Heimreise geahndet. Individualisten finden jedoch immer wieder Wege für Einzelreisen. Viele übernachten in Privatunterkünften. Campingfahrer aller-dings müssen ein halbes Jahr vor Reiseantritt einen Platz bestellen, auch wenn über den Visumsantrag noch nicht entschieden wurde.

Versuche von Touristen aus der DDR" bei westdeutschen Diplomaten Hilfe zur Flucht in die Bundesrepublik Deutschland zu erhalten, sind zwecklos. Auch Wünsche nach Ausstellung eines Reisepasses der Bundesrepublik Deutschland könner nicht erfüllt werden. Wer im übrigen einmal als Flüchtling verhaftet ist, wird an die \_DDR" ausgeliefert.

In diesem Jahr haben vier "DDR"-Bewohner versucht, in der Botschaft Bonns in Budapest Asyl zu erhalten in der Hoffnung, von der Bundesregierung wie politische Häftlinge freigekauft" zu werden. Von der Aussichtslosigkeit ihrer Vorstellungen überzeugt, verließen sie jedoch schließlich freiwillig das Botschafts-Einige Mitteldeutsche haben sogar

in Ungarn geheiratet, um auf dem Umweg über das Standesamt in den Westen zu gelangen. Die deutschen Behörden warnen jedoch vor falschen Erwartungen, weil es für den ungarischen Staat keine Verpflichtungen zu Familienzusammenführungen gebe. Die einzige Ausnahme ist der Fall, daß die Ehegatten Verwandte ersten Grades in der Bundesrepublik haben. So bleibt als erfolgversprechender Weg in den Westen allein die Annahme der ungarischen Staatsbürgerschaft, denn nach Ablauf von drei Jahren kann man mit einem Reisevisum für das westliche Ausland rechnen. Allerdings müssen die Ausbildungskosten an die "DDR" zurückgezahlt werden. Durch Antrag auf Wiedereinbürgerung in die Bundesrepublik kann man schließlich die deutsche Staatsbürgerschaft zurück-

# Debatte über Lehrstellen vor leerem Plenum

PETER PHILIPPS, Bonn

Die immer noch schwierige Lage auf dem Lehrstellenmarkt stand gestern im Zentrum der mehr als zweistündigen Bundestagsdebatte über den "Berufsbildungsbericht '83". Aber obwohl dieser Bereich seit Wochen zu den am intensivsten öffentlich ausgetragenen Kontroversen zwischen Bundesregierung und Opposition gehört, eröffnete Bundesbildungsministerin Dorothee Wilms die Aussprache vor fast leerem Plenum.

Sie wies darauf hin, daß auch im kommenden Jahr die Ausbildungsplatzsituation äußerst angespannt sein werde. Aber obwohl der "Schülerberg" eine politische "Gratwanderung erfordere, bleibe es bei der grundsätzlichen Position der Bundesregierung, daß das berufliche Bildungswesen stärker für Abiturienten geöffnet werden müsse. Angestrebt werde die Abkehr von der "Einbahnstraße Abitur - Hochschule".

Oppositionssprecher Eckart Kuhlwein warf der Bundesregierung in seiner Antwort vor, daß sie im "Jahr der Kanzler-Garantie" für jeden Ausbildungswilligen die "schlechteste Berufsbildungsbilanz" seit 1970 vorlege. Da das duale Ausbüdungssystem nicht in der Lage gewesen sei für alle Jugendlichen eine Lehrstelle bereitzuhalten, sei die Bundesregierung aufgefordert, für 1984 rechtzeitig alternative Programme vorzulegen. Da müsse auch "einmal mit den Arbeitgebern Tacheles geredet" werden, denn sie seien durch das Bundesverfassungsgericht dazu verpflichtet worden, ein "ausreichendes Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen" bereitzustellen.

Arbeitsminister Norbert Blüm wies die Kritik der SPD, die sich in einem Entschließungsantrag niederschlug, vehement zurück: "Ich frage alle Kritiker, was sie dazu beigetragen haben", daß jeder eine Lehrstelle finden werde. Es gebe von der Bundesregierung \_noch keine Entwarnung für den Lehrstellenmarkt, aber ohne den Appell von Bundeskanzler Kohl wäre auch das jetzt schon Erreichte nicht möglich gewesen. Er mahnte alle Betriebe, selbst auszubilden, statt sich den "fertigen" Nachwuchs von den anderen zu besorgen: Dies sei "unsolidarisch" und "Trittbrettfahrer-Men-

# Carstens-Nachfolge: Kohl sondiert Weizsäcker drängt auf Entscheidung / Schneller Beschluß des CDU-Präsidiums nicht erwartet

MANFRED SCHELL, Bonn Der CDU-Vorsitzende, Bundeskanzler Helmut Kohl, will keine überstürzte Entscheidung darüber treffen, welcher Politiker aus den Reihen der CDU für das Amt des Bundespräsidenten vorgeschlagen wird. In der Umgebung des Kanzlers hieß es gestern, Kohl führe jetzt nach seiner Nahost-Reise "Sondierungsgespräche". Es sei deshalb nicht damit zu rechnen, daß das CDU-Prāsidium schon am kommenden Montag eine Festlegung treffen werde. Kohl geht davon aus, daß Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäkker zur Kandidatur für das Amt des Staatsoberhauptes entschlossen ist. Bei dieser Ausgangslage dürfte ein anderer Bewerber keine großen Chancen haben. Weizsäcker forderte gestern eine schnelle Entscheidung über die Carstens-Nachfolge.

Mit Sorge betrachtet Kohl allerdings die politische Entwicklung in Berlin, die ein Weggang des Regierenden Bürgermeisters auslösen könnte. Schon von seinem Amt als Fraktionsvorsitzender der CDU her wäre wohl Eberhard Diepgen der Nachfolger. Berichte, wonach CDU-Generalsekretär Geißler oder der Stuttgarter Oberbürgermeister Rommel als Nachfolger für von Weizsäkker in Betracht kommen, werden im Kanzleramt schon deshalb als unrichtig bezeichnet, weil mit beiden darüber nicht gesprochen worden sei.

Berlin wählt schon 1985. Im Bundeskanzleramt wird daran erinnert, daß es selbst dem populären von Weizsäcker vor zwei Jahren nur in einer Ausnahmesituation gelungen sei, in das Amt des Regierungschefs zu kommen und dies nur unter Ausnutzung einer plebiszitären Stimmung. Außerdem wird die Position der FDP in Berlin noch nicht als so gefestigt angesehen, daß sie - bei Verlusten der CDU - die Regierungskoalition stabilisieren könnte

Auch in der FDP, mit der bisher kein Gespräch geführt worden ist. herrscht Besorgnis. Sie hat den Koalitionspartner wissen lassen, daß sie es für besser hielte, wenn von Weizsäcker in dieser Situation in Berlin bleibe. Nach Konsultationen mit der hessischen FDP hat Frankfurts Oberbürgermeister Walter Wallmann eine Erklärung abgegeben, aus der zu lesen ist, daß er nicht nach Berlin ge-

Im Bundeskanzleramt ist man der Auffassung, daß ein Verlust der CDU-Regierung in Berlin für die CDU schwerwiegende politisch-psychologische Folgen auch für die Bun-desregierung in Bonn haben müßte. Wahlen im Jahre 1985 stehen außerdem im Saarland und in Nordrhein-Westfalen an. Die Koalition aus CDU/ FDP im Saarland ist zumindest aus heutiger Sicht gefährdet, und es gibt keine konkreten Anzeichen dafür,

daß ein Regierungswechsel in Düsseldorf gelingen könnte. Diese Gesamtbetrachtung spielt im Entschei-dungsprozeß des Kanzlers naturgemäß eine wichtige Rolle. In der Berliner CDU breitet sich Nervosität aus. Es gab zu Beginn der Woche eine turbulente Landesvorstandssitzung. bei der - ohne aggressive Tone -Weizsäcker unterstellt wurde, er sei "innerlich" schon auf einen Weggang aus Berlin eingestellt. Weizsäcker hielt sich bedeckt.

Der Kanzler hatte eine Entschei-

dung rasch nach der Hessenwahl angekundigt, ist davon aber wieder abgegangen. Diese Haltung könnte etwas mit der für Ende Oktober zu erwartenden Entscheidung der Bonner Staatsanwaltschaft zu tun haben, Anklage gegen Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff (FDP) zu erheben. In einem solchen Fall, so sieht es der Kanzler, wäre es zunächst eine "politische Stilfrage", ob der Minister im Amt bleibe oder nicht. Dies müsse von Lambsdorff beantwortet werden. Die FDP-Führung ist der Meinung, ein Rücktritt aus heutiger Sicht sei nicht nötig, wenn Beschwerde gegen die Anklageschrift erhoben werde. Es gebe bislang viele Ungereimtheiten in dieser Sache. Lambsdorff kenne noch nicht einmal alle Unterlagen. Eine neue Situation würde sich allerdings dann ergeben, wenn ein Gericht die Eröffnung des Hauptverfah-

# sich zum Mord an Schleyer dps, Düsselderf Die des mehrfachen Mordes ange-

Schulz bekennt

klagte RAF-Terroristin Adelheid Schulz (28) hat gestern freimütig die Ermordung des Arbeitgeberpräsi-denten Hanns-Martin Schleyer sowie des Bankiers Jürgen Ponto im Jahre 1977 begründet und aus ihrer Sicht zu rechtfertigen versucht. Die "Rote Armee Fraktion" (RAF) habe 1977 "mit aller Kraft die Offensive ergriffen". um inhaftierte Gesinnungsgenossen zu befreien. Das sei nur möglich gewesen, indem wir die Machtfrage stellen, den Staat so angreifen, daß die wesentlichen Pfeller, auf die sich das System stützt - wie Ponto und Schleyer -, weggerissen werden", sagte Frau Schulz vor dem Fünsten Strafsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf

Dem Einwurf des Vorsitzenden Richters Klaus Arend: "Wollen Sie sich nicht mit Ihren Anwälten beraten? Sie reden sich um Kopf und Kragen" schenkte Frau Schulz keine Beachtung. Auch dem Appell thres Düsseldorfer Pflichtverteidigers Bernd Wilke an den Senat, aus der "Fürsorgepflicht des Gerichts" heraus zu unterbrechen, widersprach die

Die Oberstaatsanwälte Hanspeter Bell und Bernhard Wahl hatten zuvor die Anklageschriften Frau Schulz und ihrem Mitangeklagten Rolf Cle-mens Wagner (39) verlesen. Wagner wird vorgeworfen, bei den Verhandlungen nach der Entführung Schleyers als Sprecher des RAF-Kommandos in Telefongesprächen aufgetre-

#### Ristock zur **Zukunft Berlins**

DW. Berlin Durch einen technischen Fehler wurden in der gestrigen Ausgabe in dem Beitrag "Ristock will die Kräfte bündeln" (Seite 8) zwei Zeilen ausge-lassen. Der betreffende Absatz lautet

richtig folgendermaßen: "Das 'Wie' (der Perspektiven Berlins) legte Ristock in einem 127-Seiten-Papier nieder, das unter dem Titel Zukunft Berlin' manchem wie ein Warenbauskatalog anmutete - ein Begriff, den Ristock vor allem wegen der noch ausstehenden "Ausformung der politischen Aussagen unserer Pattel ablehnt.

# SPD rechnet mit "Ja" von Schmidt

"Daß ich selbst am Doppelbeschluß festhalten werde, weiß jeder"

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) wird am 21. November im Bundestag zwar die USA wegen noch nicht ausreichender Flexibilität bei den Genfer Mittelstreckenverhandlungen (INF) kritisieren und auch die Bundesregierung wegen mangelnden Drucks auf Washington tadeln, aber am Ende wahrscheinlich doch die Stationierung von Pershing-2-Raketen billigen. Zu dieser Einschätzung sind Gesprächspartner Schmidts in jüngster Zeit gekom-

Auch bei der SPD scheint man sich auf ein solches von der Haltung der Franktionsmehrheit abweichendes Votum einzustellen. Ein Indiz dafür war, daß der sozialdemokratische Politisch-Parlamentarische Pressedienst (PPP) aus einer allgemein gehaltenen Bemerkung des früheren Regierungssprechers Klaus Bölling die konkrete Schlußfolgerung zog: Schmidt könnte für Raketenstationierung stimmen." Bölling hatte bei der Vorstellung seines neuen Buches "Die fernen Nachbarn" auf die Frage nach Schmidts Haltung zur Nachrüstung den Buchtitel zitiert: "Allah ist mit den Standhaften."

In den ersten Monaten nach seiner Abwahl war vom einstigen Kanzler mit distanzierenden Äußerungen zur Nachrüstung und zur Entstehung des NATO-Doppelbeschlusses vorübergehend der Eindruck erweckt worden, er stelle die Übereinstimmnung mit seiner vom Doppelbeschluß wegstrebenden Partei höher als sein eigenes politisches und strategisches Urteil. In dieser Zeit wehrte er sich beispielsweise dagegen, als einer der "Väter des Doppelbeschlusses" bezeichnet zu werden. In den vergangenen Monaten hat

sich Schmidts Haltung jedoch wieder gefestigt. Dies wurde vor allem bei seinem Auftritt vor der SPD-Bundestagsfraktion am 11. September deutlich, als er im Zusammenhang mit der Nachrüstungsdiskussion feststellte: "Ich gehöre nicht zu denen, die sich in dieser Sache in ihrem Urteil von Stimmungen beeinflussen lassen. Daß ich selbst am Doppelbeschluß und an meiner eigenen Grundauffassung festhalten werde, weiß jeder."

> Automobil auf Anbieb beim Rallye-Geschäft ein-

geschlagen...«

<u>Jetzt bringt Lancia</u> <u>die einzigen Serien-Autos der</u> Welt mit Kompressor Jetzt gibt es das Coupé 2000. den Trevi und den H. P. Executive ieweils mit Kompressor. sprich »Volumex« Diese Autos können sich auf den hartgeprüften Rallye-Weltmeister »Rally« berufen Der Kompressor dient – wie der Turbo – zur Leistungssteigerung des Motors. Das einmalig Vorzügliche am Lancia-Kompressor ist: er erreicht schon bei 1400 U/mis ein Drehmoment von 180 Nm. Zum Vergleich: Andere Motoren mit 2 Liter Hubraum erreichen diesen Traumwert nicht einmal bei doppelter Drehzahl. Bisher unerreichte Elastizität ist die Folge. Ein Lancia Volumex hängt innig am Gaspedal, immer bereit, das volle Temperament seiner 99 kW/135 PS loszulassen. Sie können einerseits schaltfaul im Stadtverkehr rollen oder mit Vehemenz überholen. Die Kraft sehöpfen Sie ständig aus dem vollen (ohne daß Sie deshalb mehr Sprit brauchen)! Die drei neuen Kompressor-Autos sind auch ansonsten bestens ausgestatta (übrigens alles serimmaßig!): Breitreifen, Alu-Feddin Spoiler, digitale Ke Zündelektronik mit abschaltung, 5 Gange, Servo lenkung, Thermoscher elektrische Fenstern bit vorne, wertvolle Bezeles sportliche Sitze etc. Mehr erfahren Sie berie Lancia-Händler, Ode



Nach dem Triumph bei der Rallye San Remo:

Lancia ist Rallye-Weltmeister'83!



Tetzt steht's fest: Der »Rally« von Lancia war auch diesmal nicht zu schlagen! In San Remo belegte er die ersten drei Platze.

Und vordem fuhr er auch von einem Sieg zum anderen Sieg. Raliye Monte Carlo | Raliye Akropolis

Platz 1: Lancia Platz 2: Lancia Rallye Korsika Piatz 1: Lancia Platz 2: Lancia Platz 3: Lancia

Platz 1: Lancie Platz 2: Lancie Platz 1: Lancia Rallye San Remo Platz I: Lancia Alén/Kivimāki Piatz 2: Lancia Röhrl/ Geistdörfe

Vom Reißbrett zum Sieg. Es kommt nicht oft vor. daß im Automobilbau eine gute Idee direkt vom Zeichen brett des Ingenieurs auf die Siegertreppchen der hartesten Rallyes marschiert. Und doch: Mit kaum zu übertreffender Zuverlässigkeit eilte der Lancia Rally mit seinem 320 PS starken Kompressor-Motor von Sieg zu Sieg.

<u>»auto motor und sport«</u> über den Lancia Rally: »Er fährt so, wie er aussieht: aggressiv und schnell. Und er siegt offensichtlich so, wie es seinem Chauffeur beliebt Nachdrücklicher wie der Lancia Rally hat noch kein

chulz bekem ch zum Mon i Schleyer

The second secon

Service of the servic

The state of the state of

stock zur

 $g_{\overline{A}}^{\frac{1}{2}}(\gamma_{F}^{-1}\gamma_{F}^{-1}\gamma_{F}^{-1})$ 

minimum in Samon little

the service becomes the service

Berginson tubility

 $g_{\theta}(z_{\theta}) = g_{\theta}^{(0)} = (1 + \varepsilon_{\theta}) + (1 + \varepsilon_{\theta})$ 

Spring Contraction No.

 $_{\mathcal{A}^{l}(\mathcal{A}^{l})}(r_{k})=_{\mathcal{A}^{l}(\mathcal{A}^{l})}(r_{k})(\mathcal{A}^{l})$ 

The Hall

Barbara California

15 TEST

August Carlo

STATE OF STATE OF

 $g(A^{2})$ 

35 B 35

skunft Berlin

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Zu hart bestraft?

Jahren werden die Familieneigner der Nino AG für das letzte Geschäftsjahr vier Prozent Dividende auf ihr Kapital erhalten. Das signalisiert nicht das Ende der beklagenswerten Entwicklung in der deutschen Textilindustrie, einer Branche, in der seit Jahren der Strukturwandel das einzig Beständige ist. Er wird be-zahlt mit dem Verschwinden von Unternehmen und Arbeitsplätzen. eine Entwicklung, die angesichts der Ungleichgewichte in Europa in Sachen Subventionen und anderer öffentlicher Hilfe und der trickreichen Spiele mit tarifären und nichttarifären Hemmrissen im Welthandel auch in Zukunft noch Bestand haben wird.

Die im Vergleich zum Branchendurchsehnitt überproportionalen Erfolge des Textilunternehmens im äußersten Nordwesten der Bundesrepublik signalisieren aber, daß es auch angesichts der allgemein beklagten Branchenmisere Chancen für den gibt, der sie zu nutzen ver-steht. Nino hat für den Wiederaufstieg aus tiefem (Verlust-)Tal aus eigener Kraft rund 50 Millionen Mark aufgewendet. Da wird angesichts der trotzaller Politiker-Reden noch immer grassierenden Subventionitis der Ärger über die deutsche Steuerwirklichkeit verständlich.

Mit der jetzt vorgelegten Bilanz ist auch der steuerliche Verlustvortrag aufgebraucht. Das heißt, will man

Für Optimismus ist derzeit in Österreich wenig Aniaß. Die Pro-

gnosen der Wirtschaftsforscher ha-

ben das zuletzt unmißverständlich

bestätigt: Selbst wenn sich interna-

tional da oder dort die Konjunkturbe-

lebung festigen und 1984 fortsetzen

sollte, geht es mit Österreich bergab.

Im Vorjahr noch 1,1 Prozent reales

Wachstum, dieses Jahr im wesentli-

nehme des Bruttosozialprodukis

rung der Exporte könnte sich von

Der Rest ist "hausgemacht". Denn

mit einem sogenannten Maßnah-menpaket" zur Eindämmung des

ansufernden Budgetdefizits würgt

sten und Liberalen das ansonsten

zialprodukts nach Expertenschät-

zung um gut einen Prozentpunkt ab,

womit die Regierung ohne Zweifel

auch ihr Scherflein zu einem weite-

Arbeitslosigkeit um nochmals mehr

als 20 Prozent auf eine Arbeitslosen-

rate von 5,5 bis 5,7 Prozent (nach 4,6

Auf diese Weise muß die sozial-

österreichischen Weg fortsetzen, der

che Konsequenz des Defizit-Spen-

Hannes Androsch noch einen Policy-

Mix mit strengem Stabilitätskurs von

Währung und Inflation und einer

hielt fortan der Austro-Keynesianis-

Nachdem Altkanzler Bruno Krei-

sky die Zügel ergriffen hatte und

unter der Devise "Schulden statt Ar-

beitslosigkeit" kurzatmige Beschäfti-

gungsprogramme verordnete, wurde

das Staatsdefizit immer größer. Das

Ergebnis: Ein Loch von 100 Milliar-

den Schilling in diesem Jahr, dem

Finanzminister Herbert Salcher fas-

sungslos gegenüberstehen muß, weil

er in seiner Budgetrede im vergange-

nen Jahr vor dem Parlament nur 73,8

**US-AUSFUHRGESETZ** 

Milliarden veranschlagt hatte.

Prozent in diesem Jahr) beisteuert.

mögliche Wachstill des Brit

ren, geradezu explosiven Anstieg der

sich zwangsläufig als unausbleibli-

liberale Allianz in Wien jetzt den

dings früherer Jahre ergibt. Doch während der früherer

netto unter drei Prozent des Brutto-

mus" andere Akzente.

die Koelitionsregierung aus Soziali- mung.

zwei auf 3,5 Prozent verbessern.

nach Meinung der Prognostiker im

chen unverendert, dürfte sich die Zu-

nächsten Jahr auf 0,2 bis 0,5 Prozent

abschwächen Lediglich die Steige-

Kein Grund zu Optimismus

Von WOLFGANG FREISLEBEN. Wien

ausschütten - was erklärtes Ziel ist, denn Nino will an die Börse -, muß die Vermögensteuer für die Verlustjahre nachgezahlt werden. Bei Nino hat man einen Steuersatz von 311 Prozent für die nächste Dividendenzahlung errechnet. Das wirkt wie Strafe für die, die es aus eigener Kraft

Personal-Wende?

HH - Man will die Nachricht nicht glauben, doch scheint sie zu stimmen: Entwicklungsminister Warnke (CSU), vor einem Jahr mit großen Ankündigungen über eine stärker wirtschaftsorientierte Entwicklungspolitik angetreten, will offenbardie parteipolitische Kungelei seiner Vorgänger in der Postenvergabe fortsetzen. Derkonkrete Fall: Beider bundeseigenen Deutschen Entwicklungsgesellschaft (DEG) in Köln soll die Position des dritten Geschäftsführers mit (na, mit wem wohl?) dem CDU-Bundestagsabgeordneten

Horst Schröder (Lüneburg) besetzt werden. Dabei hat die DEG die Schlagzeilen noch nicht verdaut, die ihr der nicht ganz reibungslose Abgang ihres früheren Geschäftsführungsvorsitzenden Karl-Heinz Sohn (SPD) voreinem Jahrbeschert hatte. Sohn, ehemals Staatssekretär unter Entwicklungsminister Erhard Eppler, war seinerzeit mit diesem Posten abgefunden worden und hatte das Institut als Auffanggesellschaft für amtsmüde Politiker erstmals ins Gerede gebracht. Will Warnke sich ausgerechnet in dieser unseligen Tradition in der Kontinuität seiner Vorgänger bewegen, statt hier die ange-kündigte Wende zu proben?

Das war nur einer von vielen Grün-

den, warum der Finanzminister

selbst in der eigenen sozialistischen

Partei schon selt längerem immer

wieder kritisiert wird. Nunmehr 21/2

Jahre im Amt, hat er bislang nämlich

jegliche wirtschaftspolitische Linie

vermissen lassen. Was Wunder, daß

die Unternehmer längst das Vertrau-

en verloren, haben um für den uner-

läßlich notwendigen Strukturwandel

auch weiterhin ihr Geld zu riskieren

und in neue Anlagen und Technolo-

glen zu investieren. Eine dubiose

Subventionspolitik, bei der Privatbe-

triebe kleinerer Größenordnung ih-

die verstaatlichte Industrie jedoch

mit vielen Milliarden an Steuergel-

dem jährlich fiber Wasser gehalten

wird, verstärkt die negative Stim-

Ein deutliches Symptom: In der

Beschäftigte auf der Strecke, allein

seit Juni 1982 gingen fast 30 000 Ar-

beitsplätze verloren - die 565 830 Be-

schäftigten in der Industrie werden

zahlenmäßig bereits von den Beam-

Das jüngste Maßnahmenpaket der Regierung wird daran nichts än-

dem. Steuerliche Erleichterungen für

die Wirtschaft werden als Farce emp-

funden angesichts gleichzeitiger Er-

höhungen von Steuern, Gebühren

und Sozialbeiträgen, woraus nach er-

sten Berechnungen eine Mehrbels-

Schon tauchen Berechnungen auf,

wonach trotz des beschlossenen Be-

lastungspakets der Abgang im Haus-

halt des nächsten Jahres die 100-

Mrd.-Grenze bei weitem überschrei-

ten wird, weil sich am strukturell

steigenden Defizit nichts ändert. Wo-

mit es Finanzminister Salcher auch

im dritten Anlauf nicht gehingen wä-

re, ein halbwegs stabiles Budget 21

erstellen. Neue Steuererhöhungen

scheinen damit schon für 1984 vor-

Es ist schwer verständlich, warum

eine Regierung zwar von der Notwen-

digkeit der Budgetsamerung spricht,

dann aber nur einen - untauglichen -

Weg über Steuererhöhungen findet.

mit dem nicht einmal das Defizit sta-

bilisiert, geschweige denn das Bud-

stung der Wirtschaft von elf Millier-

den Schilling resultiert.

programmiert.

get saniert wird.

ten übertroffen.

rem Schicksal überlassen werden.

SONDERPROGRAMM BREMEN / Planungsausschuß berät über zusätzliche Mittel

# Streit zwischen Bundesregierung und fast allen unionsgeführten Ländern

Für die erforderliche Mehrheit feh-

Ien dann immer noch zwei Stimmen.

Hier hofft man offenbar auf Berlin

und das Saarland, dessen neugewählter Wirtschaftsminister Walter Henn gleich bei seiner Premiere in Bonn

mit dieser auch politisch kniffligen

Frage konfrontiert wird. Es wird in

Bonn damit gerechnet, daß Bremen die Stimmen dieser beiden Länder –

wenn auch mit gewissen Vorbehalten

Nach Meinung der ührigen Bun-desländer hätte die Aufnahme Bre-

mens in die Fördergebietskulisse

noch nicht zu ermessende negative

Auswirkungen auf die Attraktivität

von Standorten in ländlichen und

Randgebieten. Diese müßten dann

mit dem Standort Bremen und seiner

guten Infrastrukturausstattung um

die dünngesäten Neuansiedler kon-

kurrieren. Zugleich würde die Ziel-

richtung der Gemeinschaftsaufgabe,

so wie sie in dem erwähnten Gesetz

formuliert ist, verletzt und von regio-

nalwirtschaftlichen auf branchenpo-

litische Zwecke verlagert, meinen die

Ein Streit zwischen der Bundesregierung und einer Reihe unionsregierter Länder ist sicher, wenn heute das "Sonderprogramm Bremen" im Planungsausschuß für regionale Wirtschaftsförderung beschlossen wird. Die grundsätzlichen Bedenken der Länder bestehen selbst dann, wenn die für Bremen erforderlichen Mittel zusätzlich bewilligt werden. Darüber hat es gestern dem Vernehmen nach ein Gespräch der Minister Lambsdorff und Stoltenberg gegeben. Gegenstand der heutigen Debatte tel breitmacht, scheint man es an der

im Planungsausschuß ist ein Antrag Solidarität nicht fehlen lassen zu wolder Hansestadt Bremen, der in einem auf vier Jahre (1984 bis 1987) befristeten Sonderprogramm die Gewährung einer Investitionszulage von 8,75 Prozent und die Bereitstellung von Haushaltsmitteln des Bundes in Höhe von 80 Millionen Mark vorsieht. Bremen hat jedoch nach dem Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur vom September 1969 keinen Anspruch auf Förderung, da es die dort genannten Kriterien nicht erfüllt. Bremens Antrag auf Aufnahme in die "Fördergebietskulisse" dieser Gemeinschaftsaufgabe

sorgt daher für Sprengstoff. Dem Gesetz zufolge (Paragraph 6) ist im Planungsausschuß eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Bund und Länder haben je elf Stimmen, so daß für die Verabschiedung wenigstens 17 Stimmen erforderlich sind. Bremen kann neben der eigenen Stimme auf die elf des Bundes und voraussichtlich auch die drei der SPD-regierten Länder Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen zählen. Obwohl sich hier ebenfalls Unbehagen über den Abzug der Mit-

**AUF EIN WORT** 

99 Im Auf und Ab der

Konjunkturen werden

die Textilproduktion

und damit die Chemie-

fasernachfrage in Euro-

pa trendmäßig nicht

wachsen. Das zweite

Brüsseler Abkommen

zum Abbau von Über-

kapazitäten bei textilen

Synthetika muß des-

halb unbedingt und

auch gegen Subven-

tionssünder eingehal-

Dr. Hans Günther Zempelin, Vor-standsvorsitzender der Enka AG.

Arbed: Entscheidung

Über das von der Geschäftsleitung

der vom Konkurs bedrohten Arbed

Saarstahl GmbH, Völklingen, der

Bundesregierung und saarländischen

Landesregierung vorgelegte neue Un-

ternehmenskonzept wird voraussicht-

lich erst auf der Kabinettsitzung am 26.

Oktober entschieden. Das verlautete

gestern in Saarbrücken. Nach bisher

bekanntgewordenen Informationen

hat Arbed Saarstahl in dem Konzept

vorgeschlagen, bis 1986 rund 5100 Arbeitsplätze – davon knapp die Hälf-

te bis Ende 1984 - abzubauen, um eine

von Bund und Land als Grundlage für

neue Finanzhilfen geforderte Kosten-

entlastung zu erreichen. Derzeit sind

bei Arbed etwa 17 200 Mitarbeiter

fällt Ende Oktober

POTO: WOLF P. PRANGE

dps/VWD, Saarbrücken

ten werden.

standsvorsitzender der

Die derzeit im Auftrag des Planungsaussschusses laufende Prüfung, ob und inwieweit Gebiete mit besonders hoher struktureller Arbeitslosigkeit in die Förderung einbezogen werden können, ist noch nicht abge-schlossen. Es wird daher auch kritisiert, daß noch vor Abschluß dieser Prüfung und ohne Berücksichtigung der Ergebnisse das Programm für Bremen beschlossen werden soll. In dem Bremer Antrag seien auch nur Arbeitsplatzverluste aus zwei Branchen aufgeführt worden, ohne positive Entwicklungen in anderen Wirt-

tel für das Bremer Programm zusätzlich in den Haushaltsansatz einzustellen. Ob er sich umstimmen läßt, war bis gestern offen, galt aber als wenig wahrscheinlich. Mit dem Hinweis, tel des Gesamtprogramms auf den Bund zukommt (der Rest als Verdie Zustimmung schmackhaft gehart, so ist auch denkbar, daß sich der

sie gegen den Bremer Antrag stimmen, wollen vor allem jede Prazedenzwirkung einer möglichen positiven Entscheidung verhindern, so daß kein Berufungsfall für Gebiete mit ähnlich hohen Arbeitslosenquoten

setzi werden.

schaftszweigen gegenzurechnen. Finanzminister Gerhard Stoltenberg hat es bisher abgelehnt, die Mit-

daß der zusätzliche Finanzbedarf 1984 nur mit weniger als einem Vierpflichtungsermächtigung), sollte ihm macht werden. Bleibt Stoltenberg Planungsausschuß heute ohne Entscheidung vertagen muß. Die unionsregierten Länder, soweit

Grundsätzlich ist Pöhl davon über-

zeugt, daß die Schuldenkrise zu mei-

stern ist. Anlaß für den Optimismus

gaben eine merkliche Verringerung

der Leistungsbilanzdefizite in dieser

Region und die konjunkturelle Erho-

lung in den westlichen Industriena-

tionen. Auf sinkende Realzinsen in

den USA dürfe allerdings nicht ge-

Damit die Entwicklungsländer die

angemessenen, aber harten Forde-

rungen des Internationalen Wäh-

rungsfonds (IWF) auch erfüllen könn-

tan, seien verbesserte Terms of Trade

durch h\u00f6bere Rohstoffpreise eine

nicht-protektionistische Handelspoli-

tik und eine Konsolidierung der kurz-

gerfristiger Umschuldungsabkom-

men entscheidend. Besonders hob

Pöhl die notwendige Einstellung der

betroffenen Länder hervor. Sie müß-

ten einsehen, daß kurzfristige Kredi-

te kein Wachstum ermöglichten.

n Verschuldung ir

VERSCHULDUNGSKRISE

# Pöhl: Hauptursache sind überhöhte Wachstumsziele

Hauptursache der Schuldenkrise in Südamerika ist nicht nur ein Mißmanagement der Regierungen dieser Länder, sondern ebenso sind die angestrebten Wachstumsziele, die häufig jeden Kontakt zu den finanziellen Realitäten verloren haben, für das Dilemma verantwortlich. Auf diesen Standpunkt stellte sich Karl-Otto Pöhl, Präsident der Deutschen Bundesbank, als er auf dem Ibero-Amerika-Tag in Hamburg vor etwa 300 Ehrengästen sprach. Die Wachstumsziele hätten auch ohne zweite Ölkrise, ohne Hochzinspolitik der USA und ohne Rezession in den Industrieländern revidiert werden müssen. Ein Behauptungen immer wieder gewarnt worden sei - rechtzeitig. Aber Schuldner und Gläubiger hätten die Entschlossenheit der amerikanischen Notenbank, die Inflation zu bekämpfen, unterschätzt.

HYPOTHEKENZINSEN

# "Keine nennenswerten Schwankungen zu erwarten"

Eine langfristige Investitionsfinanzierung bedarf nach Ansicht von Hans Günther Schönmann, Vorstandsmitglied der Bayerischen Vereinsbank, langfristiger Darlehen. Da-her könne er Darlehen mit nur fünfiähriger Laufzeit oder Konditionsanpassungsfrist lediglich als Not- oder Übergangslösung ansehen, sagte Schönmann in der Berliner Zweigstelle des Kreditinstituts. Allerdings sei dieses Bewußtsein am Markt

selbst in guten Zeiten schwer durch-Hypotheken sind nach Angaben von Schönmann wieder gefragt. Keineswegs diene das Hypothekenge-schäft heute überwiegend der Finan-zierung von Neubauten, es überwiegen vielmehr mit 60 bis 70 Prozent Modernisierung und andere Projekte. Für die Konjunktur- und Wohnungsbaupolitik sei dies sicher keine frohe Botschaft, meinte Schönmann, aber

PETER WEERTZ, Berlin für die Banken weise dies einen Weg

in die Zukunft. Mit Gelassenheit beurteilt Schönmann die Zinsentwicklung. Eine langfristige Prognose wollte er nicht geben. Bevor sich jedoch die D-Mark gegenüber dem Dollar nicht nachhaltig gekräftigt habe, werde der Ren-tenmarkt den US-Zins-Bewegungen folgen. Nach seiner Meinung werden wir daher weder eine nachdrückliche Zinsermäßigung von einer ruhigen Konjunktur her verspüren noch einen wesentlichen Rückgang der über fünf Prozent liegenden Realverzinsung. Zugleich betont Schönmann: "Da sich andererseits die Anforderungen an den inländischen Kapitalmarkt kaum verändern dürften und der internationale Schuldenturm zwar schiefsteht, aber nicht einzustürzen droht, ist bis auf weiteres auch keine nennenswerte Zinserhöhung zu befürchten."

UNTERNEHMERINNEN / Subventionen sollten rückzahlbare Darlehen werden

# Ostblock erhält wieder sensible Technologien

H. A. SIEBERT, Washington English und Ausführkonfrollen ver-Seit fünf Uhr heute morgen können amerikanische Unternehmen theoretisch alle technologischen Leckerbis-sen wie hochkarätige Computer oder Laser, die Moskau gern zusammen mit anderen Erzeugnissen von hohem militärischen und wirtschaftlichen Wert importieren würde, in kommunistische Länder liefern. Der Grund: Das wichtigste Ausführgesetz der USA, der Export Administration Act, ist ausgelaufen, nachdem es der Kongreß versäumt hat, eine zweite Verlängerung zu beschließen. Erst am Montag kehrt er aus den Herbstfe-

rien zurück. Damit sind Prasident-Reagan alle Vollmachten entzogen, die er benö-tigt um wie es im Gesetz heißt; den Außenhandel mit den außen- und si-cherheitspolitischen Bedürmissen der USA in Einklang zu bringen". Normalerweise kann er eigenmächtig ffigen, die letzteren auch bei Rohstoffknappheit. Im Streit über die sihirisch-europäische Erdgasleitung hat die Administration auf dieses Gesetz zurückgegriffen. Praktisch ist das Handelsministerium in Washington verpflichtet, von sofort an allen Anträgen auf Exportlizenzen stattzu-Das Ministerium hat jedoch alle

US-Unternehmen davor gewarnt, die entstandene Rechtshicke auszunutzen und verbotene Produkte und Informationen in den Ostblock zu schicken. Es hofft, daß der Senat gleich am Montag einer Verlängerung bis zum 28. Oktober zustimmt. die das Repräsentantenhaus schon abgesegnet hat. Die Verzögerung spiegelt die Zerstrittenheit beider Häuser über die Verschärfung des

# Kritik an einigen "Kardinal-Ubeln

Die Unternehmerinnen in der Bundesrepublik sind enttäuscht darüber, daß die Regierung in Bonn, die "sich nicht nur zur sozialen Marktwirtschaft bekennt, sondern auch über die parlamentarischen Mehrheiten verfügt", so wenig zur Bewältigung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten tut. Anne-Rose Iber-Schade, Vorsitzende der Vereinigung von Unternehmerinnen (VvU), und ihre Vorstandskolleginnen verweisen auf eine Reihe von "Kardinalübeln", an denen sich im Grundsatz kaum etwas geändert habe. Ihrem Unmut wollen die Unternehmerinnen auf der heute in Braunschweig stattfindenden Jahres-

versammlung Ausdruck verleihen. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die unverändert starke Einflußnahme des Staates und der Bürokratie, die private Initiative weitgehend lähme. Die hohe Staatsverschuldung, die Subventionspraxis

DOMINIK SCHMIDT. Hannover der öffentlichen Hand und eine nach wie vor leistungsfeindliche Steuerund Abgabenpolitik seien die wesentlichen Ursachen dafür, daß das derzeit größte Problem, die Arbeitslosigkeit, nicht in den Griff zu bekommen sei. Frau Iber-Schade: "In vielen Fällen fehlt es an den richtigen

> Die Unternehmerinnen plädieren für eine \_ins Gewicht fallende steuerliche Begünstigung nicht entnommener Gewinne und eine weitere Verbesserung der Abschreibungsmöglichkeiten". Maßnahmen dieser Art waren am besten geeignet, die Investitionsneigung vor allem der kleinen und mittleren Betriebe schnell und nachhaltig zu beleben. Ohne Zweifel sei eine Konzentration der Entlastungsmaßnahmen auf diese beiden Bereiche erheblich effektiver als die vorgesehene Zerstückehing der knappen Mittel auf eine Vielzahl von Zwecken\*, meinte Frau Iber-Schade.

Als längst überfällig bezeichnen die Unternehmerinnen den konsequenten Abbau von Subventionen, die ohnedies vorwiegend Großunternehmen zugute kommen. Ein erster Schritt wäre die zeitliche Begrenzung von Subventionen und die Umwandlung in rückzahlbare Darlehen. Auf diese Art würde auf die Subventionsempfänger "ein heilsamer Zwang ausgeübt, ihre Leistungskraft zu mobilisieren und sich auf den mancherorts eingeschläferten unternehmerischen Pioniergeist zu besinnen".

Die Vereinigung von Unternehmerinnen ist nach ihrem Selbstverständnis ein Verband, der die beruflichen und spezifischen gesellschaftlichen Interessen der unternehmerisch tätigen Frau in der Bundesrepublik vertritt. Der VvU sind derzeit rund 1500 Unternehmerinnen mit einem Jahresumsatz von etwa 40 Milliarden Mark angeschlossen.

WOLFF

# **RGW-Staaten sollten sich** am Währungsfonds beteiligen

Die Wirtschaftsstrategie der Länder des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW oder Comecon) steht nach Ansicht von Otto Wolff von Amerongen heute vor der Alternative: geschlossener Markt oder weltwirtschaftliche Arbeitsteilung. In seinem Vortrag vor der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, die vor 70 Jahren gegründet wurde, warb Otto Wolff, der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages und der Gesellschaft ist, für die Weiterentwicklung der Weltwirtschaft und die Offenhaltung der Welt-

Dies liegt laut Wolff im Interesse aller Länder. Er fordert daher die RGW-Länder, besonders aber die Sowjetunion, auf, Mitverantwortung für die Funktionsfähigkeit der Weltwirt-schaft zu tragen. "Mehr noch als der Westen muß der Osten an einem politischen Klima interessiert sein, das die Ost-West-Kooperation im wirtschaftlichen Bereich fördert und nicht behindert", sagte Wolff wörtlich. Eine verstärkte Wirtschaftskooperation und intensivere internationale Arbeitsteilung zum beiderseitigen Vorteil setze freilich adaquate politische Rahmenbedingungen voraus. Die Verantwortung für eine wirtschaftlich relevante Klimaverbesserung liege eindeutig beim Osten, nicht beim Westen, fügte Wolff hinzu,

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Ost und West und ihre Entwicklungsmöglichkeiten hätten ge-genwärtig einen Punkt erreicht, der

PETER WEERTZ, Berlin zu einem Überdenken zwinge. Bekannt seien die politischen Schwierigkeiten, die wirtschaftlichen aber ebenso wichtig. Zur Zeit stünden alle Volkswirtschaften in Ost und West unter Anpassungszwängen. Als Beobachter müsse man sich die Frage stellen, ob der Preis einer rigiden Befehlswirtschaft mit ihrem wirtschaftlichen Leistungsabfall, den Versorgungskrisen und dem technologischen Rückstand nicht zu hoch

In dieser Situation sei es wichtig, den wirtschaftspolitischen Kurs der RGW-Länder zu kennen. Wolff fragte: Welche Konzepte und Akzente werden im Osten erwogen und durchgesetzt? Der vom Weltmarkt abgegrenzte geschlossene RGW-Markt wäre für alle Länder, die UdSSR eingeschlossen, kontraproduktiv. Hier vertraut Wolff darauf, daß ein beiderseitiges Interesse am Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen vorhanden ist. Und zwar in den Kernbereichen Energie, Finanzfragen (Kredite) und Landwirtschaft.

In der Energiepolitik sieht Wolff große Möglichkeiten der weltwirtschaftlichen Zusammenarbeit zwiachen Ost, West und den Entwicklungsländern. Allerdings habe die Monokultur des sowjetischen Exports - 80 Prozent der Deviseneinnahmen entfallen auf Energie - ihre Schwächen, meinte Wolff. Fördern will jedoch Wolff die Beteiligung der übrigen RGW-Länder an der Erschließung der Energiequellen in der

#### WIRTSCHAFTS \*JOURNAL

Lohnanstieg in Japan höher als in der Bundesrepublik

Hamburg (dpa/VWD) - Die Arbeitskosten sind seit 1970 in der Bundesrepublik geringer gestiegen als beim Fernost-Konkurrenten Japan. Nach einer Analyse der Dresdner Bank, Frankfurt, stiegen die Lohnkosten einschließlich Lohnnebenkosten je Stunde in diesem Zeitraum in der Bundesrepublik um 189 Prozent, während sie sich in Japan von 1970 bis Mitte 1983 um 356 Prozent, in Frankreich um 520 und in Großbritannien um 490 Prozent erhöhten. Unter Berücksichtigung der Wechselkursentwicklung in diesem Zeitraum stiegen die Arbeitskosten auf DM-Basis berechnet in den USA nur um 100 Prozent, in Frankreich, Belgien und den Niederlanden um rund 220 Prozent ınd in Graßbritzanien um 16 genauso wie in der Bundesrepublik. Am stärksten erhöhten sich unter den führenden Industrieländern die Lohnkosten bei dieser Berechnungsmethode in Japan mit 380 Prozent.

Neue Bahnanleihe

Frankfurt (AFP) - Der engere Ausschuß des Bundesanleihekonsortiums hat der Begebung einer 850-Millionen-Mark-Anleihe der Deutschen Bundesbahn zugestimmt, die vom 17. bis 19. Oktober zum Verkauf gestellt wird. Bei 8,25 Prozent Zins, 100 Prozent Ausgabekurs und zehn Jahren Laufzeit beträgt die Rendite 8,25

Einigung bei Exportkrediten Lendon (VWD) - Einigung auf niedrigere Exportkredit-Zinssätze und ein neues automatisches Anpassungssystem haben die Mitgliedsländer der OECD erzielt, sagte der Verhand-lungsführer der britischen Regierung. Von der neuen Vereinbarung würden besonders Entwicklungsländer begünstigt. Die Zinsen für Exportkredite an sie würden um 0,5 auf 9,5 Prozent gesenkt. Der Zins für kurzfristige zwel- bis fünfjährige Kredite für Schwellenländer werde um den gleichen Satz auf 10,35 Prozent und der für längerfristige Kredite auf 10,7 (vorher 11,35) Prozent gesenkt. Kurzfristige Kredite an "reichere Nationen" werden künftig weiterhin mit 12,15 bzw. 12.4 Prozent bei Kurzläufern verzinst.

Geringere Ausschüttungen Wieshaden (dpa/VWD) - Die durchschnittliche Dividende bei den deutschen Aktiengesellschaften ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Im Schnitt betrug der Ausschüttungssatz 9,7 Prozent nach 10,8 Prozent 1981. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte. schütteten die Unternehmen auf Stammaktien insgesamt 7,3 Milliarden Mark Dividende aus, 0,5 Milliarden weniger als im Jahr zuvor. Entge-



Es gibt kaum ein westliches indu-striefand, das Teilen seiner Wirtschaft nicht mit staatlichen Hilfen unter die Arme greift. Ein Vergleich der direkten Finanzhilfen macht dies deutlich. Steuervergünstigungen wurden wegen methodischer Schwierigkeiten ausgeklammert. QUELLE: GLOBUS

gen der Durchschnittsentwicklung er-höhten sich die Dividenden insbesondere im Wirtschaftszweig Verkehrund Nachrichtenübermittlung (von 0,7 auf 2,4 Prozent) sowie bei den Kreditinstituten (von 10,9 auf 13,0 Prozent). Überdurchschnittliche Dividendenkurzungen wurden in der Mineralölverarbeitung (von 20,4 auf 8,2 Prozent) und in der chemischen Industrie (von 13,2 auf 10.4) registriert. Von den 1378 Gesellschaften schütteten nach den Ermittlungen der Statistiker 555 (1981: 540) keine Dividende aus.

Umschuldung für Ecuador

New York (rtr) - Ecuador bat Vereinbarungen übereinen neuen Kredit von 431 Millionen Dollar und über die Umschuldung von rund 1,2 Milliarden Dollar Tilgungsleistungen unterzeichnet. Das mit Auslandsschulden von insgesamt rund 6,6 Milliarden Dollar belastete Land hatte zuvor bereits etwa 250 Millionen Dollar an Tilgungsund Zinsleistungen umgeschuldet, die bis Mai 1984 an Regierungen fällig geworden wären. Die neue Umschuldungsvereinbarung betrifft Bankschulden des öffentlichen Sektors und sieht bei sieben Jahren Laufzeit ein

Wochenausweis

7.10.30.9. 7.9.

Netto-Währungs-reserve (Mrd. DM) 67,7 66,9 66,3 Kredite an Banken 72,7 74,0 79,5 Wertpapiere 7,7 7,8 8,0

Bargeldumlauf Einl v. Banken

44,6 45,1 58,6 4,1 3,7 1,1

101,9 101,7 101,8





April 18 Sales

WELTBÖRSEN / Kursrückgänge in London und Tokio

# Wall Street leicht schwächer

New York (VWD) - Nach der vorübergehenden Erholung zur Börsenmitte fiel das Kursniveau am New Yorker Aktienmarkt am Mittwoch in der zweiten Sitzungshälfte wieder zurück, was auch mit den zunehmenden Spannungen in Nahost begründet wird. Der Schlußstand lag mit 1259,65 Punkten (Vorwoche 1250,20) um 5,49 Punkte niedriger als am Vortag. Der Umsatz blieb mit 74.94 Millionen leicht hinter dem des Vortages mit 79,1 Millionen Aktien zurück. Überdurchschnittliche Kursverluste mußten am Mittwoch Verkehrswerte hinnehmen, während Versorgungsunternehmen sich gegenüber dem Vortag behaupten konnten. Neben der sich verschärfenden Lage in Nahost bestimmt die Unsicherheit über die Zinsentwicklung in den USA weiterhin die Diskussion. Nach einem Höchststand von 9% Prozent fielen Fedfunds am Mittwoch gegen Geschäftsschluß wieder auf 9% zurück. Einige Analysten glauben, daß die Notenbank trotz der generellen Beibehaltung ihres Kurses auf mittlere

# Abonnieren Sie Exklusivität

90 Korrespondenten an 35 wichtigen Plätzen des In- und Auslandes schreiben für die WELT. Ihre Informationen, Analysen, Hintergrundberichte und Kommentare erscheinen in keiner anderen Zei-tung. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann sind Sic exklusiv informiert.

#### DIE 🔮 WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Bestellung unterhalb von 7 Tugen (Absende-Datum genügt) schrittlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrich, Postfach 30,55,30, 3000 Humburg 36.

An DIE WELT, Ventrieb, Postfach 305830. 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin his auf weiteres die WELT. Der monatische Bezusspreis beträgt DM 25.60 (Ausback 35.00, Lultpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Straße, Nr.: PLZ-On: . Unterschrift:

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Datum genugt schriftlich zu widerrufen be: 0.1E WELT. Venneh, Postuck 3058 30, 2001 Hamburg 36 Unterschrift:

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die jüngste Entwicklung der fran-zösischen Handelsbilanz hält Außen-

handelsministerin Edith Cresson für

"ermutigend". Der in den letzten Mo-

naten kontinuierlich zurückgegange-

ne Einfuhrüberschuß sei ausschließ-

lich der Ausfuhrsteigerung zu ver-

danken. Zusätzliche Absatzerfolge

wurden vor allem in den westlichen

Industriestaaten erzielt, was auf eine

Verbesserung der internationalen

Wettbewerbsfähigkelt Frankreichs

hindeute, erklärte sie vor dem Mini-

Jedoch bestünde kein Anlaß zum

Triumph, schränkte Regierungsspre-cher Gallo ein. Die Handelsbeziehun-

gen in Japan seien weiterhin schwie-

rig. Zum Beispiel hätten die Japaner

Renault den Erwerb des Terrains für

eine Automobilfabrik verweigert,

Der Zugang zum japanischen Markt

müßte durch gemeinsame Maßnah-

men der EG eröffnet werden.

FRANKREICH / Waffenexporte gingen zurück

Handelsbilanz verbessert

Sicht Fedfunds zwischen 9,00 und 94 Prozent anstrebt. Ölaktien konnten von den Spannungen in Nahost noch nicht profitieren, zumal die Notierungen an den Spotmärkten noch unver-

London (fu) - Die Aktienkurse an der Londoner Wertpapierbörse sind in eine Schwächeentwicklung geraten wie schon lange nicht mehr. Seit Beginn dieser Woche hat der Financial-Times-Index für 30 Industriewerte bis zum Nachmittag des gestrigen Donnerstags um insgesamt knapp 22 Punkte auf 688 nachgegeben. So niedrig stand der Index seit drei Monaten nicht mehr. Insbesondere Bankenwerte und der Bereich Elektronik waren von Kursverlusten betroffen. Auch am Rentenmarkt blieb das Interesse trotz der jüngsten positiven Geldmengen-Entwicklung ausgesprochen schwach.

Tokio (VWD) - An der Effektenbörse in Tokio kam es am Donnerstag zu einem kräftigen Kursrückgang auf breiter Front. Dies war auf die Abschwächung in Wall Street und auf die politischen Querelen in Japan

Wohin tendieren die Weltbörsen?

– Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche in der Freitagsausgabe einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten Internationalen Börsen,

nach der Verurteilung des ehemaligen Ministerpräsidenten Tanaka zurückzuführen. Der Nikkei Dow Jones-Index fiel unter das Niveau von 9500 Yen und schloß mit 9472,35 (Vorwoche 9530) Yen. Der allgemeine Börsenindex ermäßigte sich um 6,72 auf 690,75 Punkte. Der Umsatz belief sich auf 430 Mill. Aktien. Paris (J. Sch.) - Die Grundhaltung

der Pariser Börse blieb in der Berichtswoche fest. Die bescheidenen Kursausschläge nach oben und unten hielten sich in etwa die Waage. Unter starkem Abgabedruck standen die Aktien der Creusot-Loire, die zur Sanierung den größten Teil ihrer unrentablen Stahlwerke, aber auch einen Teil ihrer hochrentablen Framatome-Beteiligung abgeben mußten, sowie die Aktien ihrer Muttergesellschaft Schneider S.A. Andererseits zog der Kurs von Roussel-Uclaf an einem einzigen Tag um 8 Prozent an, nachdem bekannt wurde, daß die im Mehrheitsbesitz von Hoechst befindliche Pharmagesellschaft im ersten Halbjahr 1983 ihren konsolidierten Umsatz um 20,6 Prozent auf 4,65 Milliarden Franc und ihren Reingewinn um 62 Prozent auf 148 Millionen Franc steigern konnte.

Für 1983 erwartet Madame Cresson

nunmehr ein Handelsbilanzdefizit

von höchstens 60 Milliarden Franc

(19,6 Milliarden Mark). Nach einem

Fehlbetrag von 93,5 Milliarden Franc

in 1982 hatte sich die Regierung zu-

nächst 45 Milliarden Franc zum Ziele

gesetzt. Bis Ende nächsten Jahres

wird nach wie vor der volle Ausgleich

Für die französische Leistungsbi-

lanz, die 1982 einen Passivsaldo von

78 Milliarden Franc ausgewiesen hat-

te, erscheinen die Aussichten hier

noch günstiger. Andererseits gingen

die französischen Waffenverkäufe.

die nicht in der Handels-, wohl aber

in der Leistungsbilanz berücksichtigt

sind, zurück. Die Auslandsauffräge

an die Rüstungsindustrie verminder-

ten sich im ersten Halbiahr 1983 um

27 Prozent auf 19,2 Milliarden Franc.

Daran waren die Nahost- und Ma-

ghreb-Staaten mit 63 (83) Prozent

der Handelsbilanz angestrebt.

ITALIEN / Rom will neue Arbeitsplätze schaffen und Arbeitsvermittlung verbessern

# Förderung strukturschwacher Gebiete

Die italienische Regierung will noch vor Ende dieses Monats das angekündigte Gesetz zur wirtschaftlichen Förderung der Industriegebiete erlassen, die von Strukturbereinigungen und Entlassungen betroffen sind. Die Maßnahmen werden vor allem aus Fördermitteln zugunsten von Innovationen und Investitionen in Ersatzbereichen bestehen. Ziel der Fördermaßnahmen in den sogenannten Krisenbecken" ist die Bildung von Ersatzarbeitsplätzen für die Freisetzungen und Entlassungen, die in den kommenden Monaten notwendig werden.

Zu Krisenbecken erklärt werden soll ein halbes Dutzend von industriellen Ballungsgebieten, darunter die Städte Turin und Genua. In Süditalien stehen in erster Linie die Chemiestandorte in Sardinien und Sizilien sowie die Stadt Neapel auf der Liste. In diesem letzteren Fall soll das Stahlwerk von Bagnoli nach den neuesten Sanierungsplänen der Bereichsholding für die staatliche Stahl-

#### Brasilien will weitere | Gesprächstermin Umschuldung

rtr, Rio de Janeiro

Brasilien hat nach Zeitungsberich-

Die Gesamtsumme von 2,26 Milliarden Dollar ergibt sich der Zeitung zufolge aus 703,6 Millionen Dollar für Zinsen und Kapitalrückzahlung, die zwischen August und Dezember 1983 fällig sind. 1,58 Milliarden seien 1984 zu zahlen. Wie die Zeitung weiter schreibt, habe der Finanzminister in einer Anlage zu seinem Brief die Schulden des Landes gegenüber ausländischen Regierungen und anderen staatlichen Stellen auf 7,35 Milliarden Dollar beziffert.

sen bleiben.

Turin wurde in die engere Wahl gezogen, nachdem die in den letzten Wochen zwischen Flat und den Gewerkschaften geführten Verhandlungen den Nachweis erbracht haben. daß das Automobilunternehmen unmöglich die rund 17 000 Werksangehörigen wiedereinstellen kann, die vor zwei Jahren auf Null-Arbeit gesetzt und an die staatliche Lohnausgleichskasse abgestellt wurden. Genua besitzt das Kennzeichen als "Krisenbecken" wegen der geplanten Schließung des Stahlwerks Cornigliano und der beabsichtigten Freisetzung eines Teils der Ansaldo-Beschäftigten im Kraftwerksbau.

Um die sozial- und beschäftigungspolitischen Auswirkungen der Entssungen und Freisetzungen zu mildern, hat der Spitzenverband der italienischen Industrie der Regierung inzwischen das Angebot gemacht, mit den Staatsholdings IRI und ENI zusammen eine Investitions-Agentur ins Leben zu rufen. Diese "Agentur"

dpa/VWD, Bonn Erhebliche Skepsis hat in der Kreditwirtschaft der Wunsch der Deutschen Bundesbank ausgelöst, die statistischen Meldungen über das Geschäft der Auslandstöchter deutscher Kreditinstitute auf eine breitere Grundlage zu stellen. Die Meinungsbildung in den einzelnen Institutsgruppen ist noch nicht abgeschlossen. Dennoch wird schon daran erinnert, daß dem Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen im Rahmen des Gentlemen's Agreement über die ausländischen Tochtergesellschaften im Mehrheitsbesitz berichtet wird. Die Bundesbank wolle jedoch über die rechtlich von ihren Müttern getrennt operierenden Tochterinstitute im Ausland Individualmeldungen haben.

Unter juristischen Aspekten müßten Zweifel angemeldet werden, ob dies zulässig sei. Grundsätzlich wird die Frage gestellt, ob es angesichts der zahlreichen statistischen Meldungen an die Bundesbank, die Bankenaufsicht und an das Bundesfinanzministerium nicht endlich an der Zeit wäre, die Kreditwirtschaftdurchein einheitliches Berichtssystem zu entlasten.

GÜNTHER DEPAS, Mailand industrie, Finsider, vorerst geschlossellen in italienische Regierung will sen bleiben. soll Kapital aus privaten Quellen in die geplanten Ersatzbereiche lenken.

Gleichzeitig mit den Fördermaßnahmen will die Regierung bis Ende Oktober auch Instrumente vorlegen, um die Arbeitsvermittlung zu verbessern und die Mobilität zu erleichtern. Das neue System sieht unter anderem die Bildung von Vermittlungsagenturen auf regionaler Ebene vor, an denen die Regionalbehörden und die Wirtschaftsverbände aktiv beteiligt werden sollen. Eine Reform ist auch im Falle der Arbeitslosenunterstützung und der staatlichen Lohnausgleichskasse vorgesehen.

Das italienische System sieht bei Entlassungen gegenwärtig nur ein Arbeitslosengeld von 1800 Lire pro Tag vor, weshalb in der Praxis zu dieser Form der Freisetzung fast nie gegriffen wird. Anstelle von Massenentlassungen erfolgt im Rahmen der mit den Gewerkschaften ausgehandelten Sozialpläne stets nur die Abstellung an die Lohnausgleichskasse unter Beibehaltung des ursprüngli-chen Arbeitsverhältnisses.

#### Neuer Rekord an Konkursen in Japan

Die Zahl der Konkurse japanischer Unternehmen ist im September 1983 auf das Rekordniveau von 1708 Insolvenzen gestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um 6,4 Prozent gegenüber August 1983.

Der bisherige Rekord an Konkursen war im März 1977 mit 1706 Fällen registriert worden. Wie die Teikoku Data Bank Ltd. weiter mitteilt, werden sich die Konkursfälle in Japan voraussichtlich weiter auf hohem Niveau behaupten; 1983 werde wahrscheinlich ein neues Rekordjahr für die Konkurse japanischer Unternehmen werden und das bisherige, 1977 registrierte Hoch von 18 471 Fällen über-

Die Masse der Konkurse entfiel auf illiquid gewordene Unternehmen, die im Mittelfeld angesiedelt waren, oder aber zu den kleineren Unternehmen zählten. Teikoku Data Bank listet die Unternehmen mit offenen Verbindlichkeiten von zehn Millionen Yen oder mehr auf

ARGENTINIEN / Auszahlungen nur verzögert

# IWF dementiert Kreditstopp

Internationale Währungsfonds (IWF) die Auszahlung einer Kredittranche in Höhe von 260 Millionen Dollar an Argentinien gestoppt haben soll, weil es Buenos Aires nicht gelungen sei, die Inflationsrate von 400 auf 160 Prozent zu drücken. Wie die WELT aus zuverlässiger Quelle erfuhr, gilt nach wie vor die Ende August getroffene Absprache. Damals wurden die Ziehungen unter der Voraussetzung freigegeben, daß Buenos Aires die Geldversorgung drosselt und die Zahlungsrückstände gegenüber Pri-

vatbanken beseitigt. Der IWF ist also nicht von sich aus tätig geworden, was unter diesen Umständen auch ungewöhnlich gewesen wäre: Die Teuerungsrate ist niemals ein Kriterium, um ein Kreditfenster zu schließen. Sie ist nur ein angestrebtes Ziel. Mit Nachdruck wird darauf hingewiesen, daß keine Situation wie im Falle Brasiliens ent-

H.-A. SIEBERT, Washington standen set, als die Konditionen ner Falsch sind Berichte, wonach der ausgehandelt werden zuußten. Viel ausgehandelt werden mußten. Vielmehr war es die Entscheidung der argentinischen Regierung, den Ziehungstermin nicht wahrzunehmen

Ein Problem kann für Buenes Aires insofern entstehen, als der Fonds nun die ökonomischen Deten des dritten Quartals den Ausleihungen zugrunde legen muß. Sie sind jedoch nicht vor Arifang November verfügbar. Argentinien muß mithin auf die IWF-Gelder noch mehtere Wochen warten. Vermutlich will das sildamerikanische Land zunächat die Banken befriedigen. Fällig sind 350 Millionen Dollar als Rückzahlung auf einen Anfang dieses Jahres gewähr-ten kurzfristigen Knedit über 1,1 Mil-liarden Dollar. In New York bemühen sich Vertreter der argentinischen Notenbank um die Freigabe von 500 Millionen Dollar als Teil eines neuen Pakets über 1,5 Milliarden Dollar, das die Banken kürzlich zugeragt haben

PEUGEOT / Paris fürchtet soziale Auswirkung

# Entlassungen nicht genehmigt

JOACHIM SCHAUFUSS. Paris bot widersetzt, den Rentenausgleich Die dirigistische sozialistische Industriepolitik hat jetzt Industrieminister Laurent Fabius mit gewissen liberalen Akzenten versehen. Vor der Nationalversammlung sprach sich der Minister insbesondere gegen "defensive" Staatssubventionen und für die Liberalisierung der Industriegüterpreise aus.

Fast zur gleichen Stunde ließ Premierminister Mauroy bekanntgeben, daß die Regierung den Sanierungsplan des privaten Automobil-Konzerns Peugeot-Talbot hinsichtlich seiner sozialen Auswirkungen für unbefriedigend" hält. Die für Talbot beantragten 2861 Entlassungen wilrden deshalb nicht genehmigt.

Dagegen erklärt sich die Regierung mit den beantragten vorzeitigen Pensionierungen grundsätzlich einverstanden. Davon betroffen sind bei Talbot 1279 und bei Peugeot 3231 Personen. Bis wann die Gesellschaft wenigstens diese Arbeitsplätze aufgeben kann, hängt von den Verband-lungen mit dem nationalen Beschäftigungsfonds ab. Dieser hatte sich bisher dem Antrag von Peugeot-Talaus Staatsmitteln za finanzieren. Über den Entscheid der Regierung zeigt man sich bei Peugeot nicht un zufrieden. Daß die Regierung die per-

sonelle Überbesetzung der Automo-bilwerke zugegeben hat, sei ein erster Erfolg Auch die Gewerkschaften äu-Bern sich eher zurückhaltend. Die kommunistische CGT wünscht aber. daß das vorläufige Entlessungsverbot in ein definitives verwandelt wird Auch Citroen als weitere Gesell-

schaft des Peugeot-Konnerns möchte überschüssiges Personal freisetzen. Sie stellte aber bisher noch keinen offiziellen Antrag Bereits in den letz-ten vier Jahren hatte der Konzern seine Belegschaft um 60 000 Personen reduziert, davon um 30 000 bei den ausländischen Tochtergesellschaften. In den jetzten drei Jahren verbuchte der Konzern sechs Milliagden Franc Verbuste. Auch der diesjährige Geschäftsabschluß dürfte negativ ausfallen, obwohl der in und ausländische Absatz von Paugeotund Citroen-Wagen - int Unterschied zu Talbot – gestiegen ist.

GROSSBRITANNIEN / Drei Werften schließen

# Radikaler Sanierungsplan

Der staatliche Werftenverbund British Shipbuilders erwartet für dieses Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 100 Millionen Pfund (400 Millionen Mark). Entsprechend hat die Geschäftsführung jetzt der Belegschaft und den Gewerkschaften einen radikalen "Überlebensplan" vorgelegt, der eine Welle von Arbeitsplatz-Reduzierungen einschließt.

So soll bis Weihnschten die Zahl der gegenwärtig rund 60 000 Mitarbeiter um 2100 verringert werden. In der ersten Phase des Schrumpfungsprogramms, das den Abbau von insgesamt 9000 Arbeitsplätzen vorsieht aind bis jetzt bereits 3700 Arbeitsplätze eingespart worden. Zwischen Weihnachten und März werden die restlichen gut 3000 folgen. Doch der neue Chairman von British Shipbuilders, Graham Day, hat bereits durch-blicken lassen, daß diese Zahl zu niedrig sein dürfte.

Die 60 000 Mitarbeiter haben seit 18 Monaten keine Lohnerhöhung erhalten. Das Einfrieren der Bezüge wird nach Angaben des Verwaltungsrats-Vorsitzenden beibehalten. Allerdings

WILHELM FURLER, London stellte er Bonuszehlungen in Höhe 3,50 Pfund pro Woche für die Mitarbeiter jener Werften in Aussicht, die dem jetzt vorgelegten Programm von Produktivitätsverbesserungen und einer höheren Flexibilität der Werstarbeiter zustimmen wirden. Die Gewerkschaftsführer haben dieses Programm bereits als unan-

nehmbar abgelehnt. Der Überiebensplan sieht die Schließung von mindestens drei Wersten in den Bereichen Handelsschiffbau, Reparatur und Offshore vor. Die Reparaturwerft Tyne soll verkauft werden, wobei etwa die Haifte der 1100 Arbeitsplätze dort erhalten werden könnten. Day er klärte, der Begriff "Überlebensplan" kame ihm nicht leicht über die Lippen, aber genau um das handele es sich. "Wir haben keine Zeit mehr", betonte er. Die Gewerkschaftsflihrer sehen

dies anders. Sie erklärten, daß die Plane der Geschäftsführung spontane Kampfmaßnahmen der Beschäftigten zur Folge haben dürften. Bereits jetzt werde die Besetzung der zu schließenden Werften durch die Mitarbeiter erwogen.

litiati

# verschoben

ten die im "Pariser Club" vertretenen Gläubigerländer um die Umschuldung von 90 Prozent von rund 2,26 Milliarden Dollar ersucht, die bis Ende 1984 fällig werden. Danach soll Finanzminister Ernane Galveas in einem Brief an die Banken für diese Summe eine Tilgungsfrist von neun Jahren bei fünf tilgungsfreien Jahren vorgeschlagen haben. Die übrigen zehn Prozent der fälligen Summe sollen über fünf Jahre zurückgezahlt werden, die Freiperiode soll dabei drei Jahre betragen.

Hoffen auf eine Konjunktur-Belebung schinenexporte sind Textilmaschi-

SCHWEIZ / Maschinenbau leidet unter starkem Nachfragerückgang

IRENE ZÜCKER, Genf Seit Mitte 1982 erlebt der Schweizer Maschinenbau den größten Rückgang nach der Rezession von 1975/76. Die internationale Investitionsflaute führte zusammen mit Finanzierungsschwierigkeiten wichtiger Abnehmerländer sowie protektionistischen Tendenzen auf Drittmärkten zu einem Nechtragerückgang. Die Produktion ist im Branchendurchschnitt verglichen mit dem Vorjahr um 5 Prozent gesunken, der Export fiel um 4 Prozent und die Aufträge erreichen seit Ende 1982 einen historischen Tiefstand von 5,9 Monaten, vergiichen mit 10 bis 20 Monaten in guten

Geschäftsjahren. Der Maschmenbau liefert ein Drittel der Schweizer Exportgüter und beschäftigt ein Viertel aller in der Industrie tätigen Arbeitskräfte. Der Anteil an der gesamtschweizerischen Wertschöpfung beträgt acht Prozent (Vergleichszahl Chemie: vier Prozent). Zwei Drittel der Produktion wird exportiert, 1982 für rund 30 Milllarden Mark

Wichtigste Untergruppe der Ma-

nen. Die Schweiz (21,7 Prozent des Weltmarktes) konnte ihren zweiten Platz in der Weltrangliste hinter der Bundesrepublik (28,4 Prozent) und vor Japan (14,9 Prozent) halten, obschon die Exporte nominell um sieben Prozent gesunken sind. An zweiter Stelle der Exporte liegen die Werkzeugmaschinen (acht Prozent des Weltmarkts). Dieser Anteil konnte trotz der harten japanischen Konkurrenz verteidigt werden.

Die Entwicklung der kostenseitigen Wettbewerbsfähigkeit hingegen zeigt ein anderes Bild: Während die Exportpreise der westeuropäischen Konkurrenten seit 1973 um 145 Prozent zugenommen haben, stiegen die schweizerischen nur um 40 Prozent. Der harte internationale Wettbewerb sowie der für die helvetische Exportindustrie ungünstige Wechselkurs diktieren die Konditionen.

Zudem beweist die Entwicklung der Ertragslage, daß die Schweizer Maschinenexporteure ihre gestiegenen Lohnstückkosten nicht auf die Absatzpreise überwälzen konnten. Der Betriebsgewinn liegt im Bran-

chenmittel praktisch bei Null, Dei Cash-flow beträgt zur Zeit drei Prozent, was absolut ungenügend ist. Zieht man eine Zwischenbilanz so

wird klar, daß die Schweizer Maschinenindustrie ihre Stellung auf dem Weltmarkt zwar behaupten konnte, die Verteidigung der Marktanteile wurde jedoch mit einer drastischen Schrumpfung des Reingewinns Die allmählich in Gang kommende

konjunkturelle Erholung läßt erwarten, daß die internationale Investitionstätigkeit und damit die Nachfrage nach hochwertigen Maschinen im Verlauf des kommenden Jahres anzieht. Das Problem der Eidgenossen liegt bei der Konjunktur und nicht in der technischen Wettbewerbsfähigkeit. Derzeit werden Anstrengungen auf die Eroberung von Zukunftsmärkten wie "Mechtronics" gerichtet, die Verbindung von mechanischen und mikroelektronischen Elementen, wie sie in hochmodernen Meßapparaten. Taschenrechnern. Schreibmaschinen und Robotern verwendet werden.

Hier in unseren Spielbanken hat Ihr Glück noch Wachstumschancen. Diese Welt der unbegrenzten Gewinnmöglichkeiten steht jedem offen. Es liegt bei Ihnen,

Ihren Einsatz - sei er nun 5 DM oder 1000 DM - zu verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen ... Und gratis liefern wir: spannende Stunden in prickelnder Atmosphäre bei Geselligkeit, Spaß und Spiel. In unseren drei Casinos. Wo Sie die Bank ungeniert zur Kasse bitten können.



Roulette - Baccara - Black Jack täglich ab 15 Uhr

Kurpark Monhermsallee - Telefon 0241/153011

Spielcasino Spielcasino Spielcasino Aachen Oeynhausen Bremen Roulette · Black Jack · Automatenspiel täglich

ab 15 Uhr · Im Kurpark · Telefon 0 57 31/290 47



di Plantili 14 Orto

den nat rearright

Kreditsto

A feet and the second of the s

the county of the foreign the second

The state of the s

Agent Company of the Company

in the best for the said of

ande Answirkung

cht genebi

of Married M. Oak Pro-

an Stanton Bert at S

The total or the state of the

raph of the later Proba-

official that the first

Salar Mandal Control of

The two williams and

The Australia Grange

en where he

emma de la Comp

all the confident

of in our actions is

Auch Cheen as we

Marine & rote Bell.

Sales and the order of the sales of the sale

Se are the abot being

Mideller Artist Berry

The state of the state of the state of

nice to write and

en relación annen

en or taxem he

· 通過機器。 「15 200 3 200 2

en fruntier om Rosans and

en Francischen keit

British carry the british

勝門 さいしいり 大変過去

darker to be about the

nd Caraco Tayon-Eliz

a Tallari - gestione a

i Westiten schliebe.

erungspla

grading a secretar state of the

THE RESERVED

gages of the contained

Barrell Williams & Comme

go To Carrotte

Section Control Section Property

De Contrat più E -

addention, to stand

Tentes, er den bescht

William Republic de

The state of the s

Batte merrie Budden

with the sa their

factors while here.

After the Hep-T. Talk

Mr. Land Johnson

A STATE OF STATE OF

They will be the second

The second secon

And the state of t

The second second

The second wife the second second

Bestern messer

page than a specific

HUK-VERBAND / Beitragswachstum zu gering

# Tarifverlängerung beantragt

Über ein zu geringes Beitregswachstum und einen ungünstigen Schadenverlauf klagt der HUK-Verband, Hamburg, in dem die Versicheningszweige Haftpflicht Unfall, Kraftfahrt, Rechtsschutz und Verkehrs Service zusammengeschlossen sind. "Die Schäden wachsen rascher als die Beitragseinnahmen", bedauerte HUK-Präsident Heinz Sievers. Für Unfallfahrer soll eine "Malus-Kartei" eingeführt werden, die Unfälle von Kraftfahrern erfaßt und zugleich verhindert, daß ein Versicherter, um nicht in die Schadensklasse zu gelangen, die Versicherung bei einem Schedensfall wechselt und dann den Unfall verschweigt. Die Verluste durch diese Beitragsausfälle werden in der Kraftfahrtversicherung auf 100

Mill. DM geschätzt. Um vor allem Bagatellschäden in der Kraftfahrtversicherung zu senken, wird von 1984 an eine Teilkaskoversicherung mit Selbstbeteiligung von 300 Mark eingeführt. Dadurch sinkt die Prämie um etwa neun Prozent. Wer der Selbstbeteiligung jedoch nicht zustimmt, muß mit einer Prämienerhöhung bis zu einem Drittel rechnen. Im Gespräch ist nach wie vor eine höhere Prämie für ausländische Gastarbeiter, genannt werden Türken, Jugoslawen und Griechen

PETER WEERTZ, Berlin Hier sei der Schadenverlauf im Vergleich zu anderen Versicherten nach wie vor erheblich ungünstiger, erklärte Sievers. Beim Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen haben über 50 Versicherungsunternehmen Zuschläge für Gastarbeiter beantragt. Bisher hat sich freilich das Amt noch nicht geäußert. Eine Entscheidung wird jedoch in den nachsten Wochen erwartet.

Für dieses Jahr insgesamt rechnet aber der HUK-Verband in der Kraftfahrtversicherung mit einem "zufriedenstellenden Verlauf". Die Beitragseinnahmen wuchsen bisher um 2 Prozent auf 17 Mrd. DM, Mit 115 Schäden je tausend Kraftfahrzeuge liegt die Häufigkeit etwa auf dem Vorjahresniveau. Aufgrund des derzeit noch günstigen Schadenverlaufs haben die Autoversicherer bis Ende 1984 eine Verlängerung des geltenden Tarifs beautragt. Da sich der Trend zu mehr Personenschäden verstärkt hat, rechnen die Autoversicherer allerdings mit Verlusten im nächsten Jahr, wenn der ungünstige Verlauf anhalten sollte.

In der Haftpflichtversicherung hat sich 1983 das Beitragswachstum ebenfalls mit 5 (Vorjahr 6,8) Prozent verlangsamt. Die Zahl der gemelde ten Schäden wird voraussichtlich die 3-Millionen-Marke erreichen.

LEDERWAREN / Der Umsatz stabilisiert sich

# Scharfer Ausleseprozeß

Als "erstes Stabilisierungssignal" werten Sprecher des Branchenverbandes die Umsatzentwicklung in der deutschen Lederwaren- und Kofferindustrie. Nach den starken Einbußen der Vorjahre fiel der Umsatz der Branche in den ersten sieben Monaten nur noch um 0,5 Prozent auf 1.04 Mrd. DM zurück. Zum Vergleich: In der entsprechenden Vorjahreszeit hatte das Minus noch 4,8 Prozent ausgemacht.

Für zahlreiche Betriebe kam dieses Hoffnungssignal aber zu spät. Ende Juli zählte die mittelständische strukturierte Branche noch 284 (i. V. 315) Betriebe, die Zahl der Beschäftigten sank um fast 12 Prozent auf 17 655 (20 011) Mitarbeiter. Ange-sichts der unverändert schlechten Ertragslage scheint es weiter unsicher, ob der Abschmelzungsprozeß jetzt schon zum Stillstand kommt. Denn auch dies sagten Branchensprecher

INGE ADHAM, Frankfurt kurz vor Beginn der 76. Internationalen Lederwarenmesse in Offenbach vom 16. bis 18. Oktober, schnelle Ertragsverbesserungen sind nicht in Sicht. Die scharfe Konkurrenz um den zögernd einkaufenden Handel erlaube allenfalls Preiserhöhungen bis zu drei Prozent.

> Gut gelaufen ist für die deutschen Produzenten in diesem Jahr bisher wiederum die Ausfuhr mit einem Phus von gut 13 (12) Prozent. Aber auch die Importe haben nach einem Rückgang um gut 11 Prozent im Vorjahr mit einem Plus von 4 Prozent wieder aufgeholt und sind mit knapp 530 Mill. DM in den ersten sieben Monaten mehr als doppelt so hoch wie die Ausführ, Am Inlandsmarkt signaliziert das für die deutschen Anbieter weiterhin schärfsten Wettbewerb. Zur Messe in Offenbech, der weltweit ersten Präsentation der Frühjahr-/Sommermode 1984, haben sich 419 Aussteller angesagt.

MARKLIN / Konstantes Marktyolumen

# Umsatz wieder unter Dampf

WERNER NEITZEL. Statteart Ob Rollerskates, Autorennbahnen, RC-Autos, magische Würfel, Schachcomputer oder Video-Spiele - keinem "Saisonrenner" sei es bisher ge-lungen, der Spielfreude der Modelleisenbahn gleiche alljährliche Zugkraft entgegenzusetzen. Dies konstatierte Dieter Motte, Vorsitzender der Geschäftsführung der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen, der sich demzufolge such hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung des Unternehmens Märklin recht optimistisch gab. Man gehe jedenfalls nicht von einem Umsatzrückgang aus. So habe auch der Fachhandel bei Modelleisenbahnen im bisherigen Verlauf dieses Kalenderjahres ein Umsatzplus von etwa 4 Prozent erzielt.

Basis der Zuversicht sei überdies, daß sich das Marktvolumen in der Bundesrepublik für Modelleisenbahnen in den letzten Jahren ziemlich konstant bei etwas mehr als 500 Mill. DM gehalten habe, obwohl die Zahl jugendlicher Neueinsteiger stark abgesunken sei. Dagegen stehe aber, daß die Modellbahn zunehmend von Erwachsenen (auch Frauen) und von Hobbyisten entdeckt werde.

Im Geschäftsjahr 1982/83 (30. 6.) hat

132.8 Mill. DM auszeweitet, wobei das Wachstum in erster Linie im Inlandsgeschäft erzielt wurde. Die Exportquote blieb mit 24 Prozent in etwa konstant. Rückläufigen Geschäften in den Benelux-Staaten standen Steigerungen in der Schweiz und den USA gegenüber. Erwirtschaftet habe Märklin wie-

derum schwarze Zahlen, doch sei ihre Größenordnung unbefriedigend. Investiert wurden fast 11 (9) Mill. DM. Für das breite Lieferprogramm mit seinen zahlreichen Neuheiten in allen drei Spurweiten sei aufgrund der konsequent eingehaltenen Praxis naturgetreuer Nachbildung die hohe Personalkostenintensität kennzeichnend. Der Materialkostenanteil beträgt lediglich 10 Prozent. Märklin beschäftigt 1800 (1840) Mitarbeiter.

In seiner Vertriebsstrategie will das Unternehmen dazu übergehen, künftig eine Reihe von Händlern auszuschließen, nämlich solche (es handele sich dabei um weniger als 25 von insgesamt rund 3000 in der Bundesrepublik), die über ihr stationäres Geschäft hinaus noch einen organisierten Handel mit Märklin-Erzeugnissen durchführten. Die Vorstellung über eine entsprechende Begrenzung Märklin die Rückwärtsfahrt des Vor-jahres abgebremst und den Umsatz gen dem Bundeskartellamt präsen-(netto) wieder um 4,9 Prozent auf

HOLSTEN BRAUEREI / Auf insgesamt stagnierendem Markt Absatz gesteigert

NINO / Nach zwei Jahren wird wieder eine Dividende gezahlt - Börseneinführung fest im Blick

# Günstige Entwicklung des Ertrags hält auch 1983 an

Deutlich bessere Ergebnisse als die Branche insgesamt erzielte im Ge-schäftsjahr 1982/83 (31. 3.) die Nino AG, Nordhorn, eines der führenden deutschen Textilunternehmen. In besonderem Maße gilt diese Aussage für die Ertragsentwicklung. Das Betriebsergebnis konnte nach den Werten von Vorstandschef Walter Ferner gegenüber dem Vorjahr deutlich auf 14 (10) Mill. DM verbessert werden. Der Gewinn vor Steuern erhöhte sich um 33 Prozent auf 13,6 Mill. DM.

Für die AG wird ein Jahresüberschuß von 6,5 (6,1) Mill. DM ausgewiesen. Die Aktionäre, die zwei Jahre leer ausgingen, erhalten wieder eine Dividende von 6 Prozent aus dem Bilanzgewinn von 3,65 (0.4) Mill. DM. Den freien Rücklagen werden 3,2 Mill. DM zugeführt, weitere 1,2 Mill. DM werden auf neue Rechnung vorgetragen. Das Grundkapital von 40

König-Brauerei legte weiter zu

Bm. Duisburg Die König-Brauerei KG, Duisburg, konnte im Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) ihre starke Position im deutschen Biermarkt behaupten. Sie setzte mit 326 Mill DM rund 6 Mill DM mehr um als im Geschäftsjahr zuvor, ohne, wie die Verwaltung ausdrücklich betont, die Preise zu erhöhen. Ihr Bierausstoß liegt bei 2,46 Mill. Hektoliter. Wie in den vergangenen Jahren hat die Brauerei auch 1982/83 wieder rund 40 Mill DM investiert Eisem hält das Haus an hochwertigen Rohstoffen sowie an kalter Gärung und Lagerung fest. Nach einer Studie der Brauerei trinken 18 Prozent aller Biertrinker König-Pilsener, das sind 6,3 Mill. Verbraucher. Im Berichtsjahr gewann das Unternehmen 1204 neue gastronomische Betriebe hinzu, das sind 295 mehr als im Vorjahr. Bereits 34 Prozent der Einzelhändler führen König im Sortiment. 90 Prozent des Absatzes übernimmt der Fachgroßhandel. Die Gaststätten im Umkreis von 50 km bedient die Brauerei mit eigenem Fuhrpark. König-Pilsener gibt es nicht in Dosen.

NAMEN

Dr. Rudolf Köberle, Mitglied der

Geschäftsleitung der Grundig AG und

Vorsitzender der Geschäftsführung

der Grundig Vertriebs-GmbH (GVG), hat die Leitung für den Gesamtbereich Vertrieb übernommen, Verantwort-

lich für den Vertrieb Inland zeichnet Hans Burkhard und für den Bereich

Europa Jeachim Dieter Schleifenbann, Ottmar Kiisel übernahm die Leitung des Vertriebs International.

Gerd Lindner (50) hat ab 1. Oktober

den Geschäftsführungsbereich Con-

trolling der DWM Copeland GmbH.

Berlin, übernommen, Er ist Nachfol-

Albert Rempe, Präsident des Bun-

desverbandes des Deutschen Güter-

fernverkehrs und Vorsitzender des

Landesverbandes Bayerischer Trans-

portunternehmen, wird am 17. Okto-

Rudolf auf dem Hoevel, Präsident

des Bundes für Lebensmittelrecht

und Lebensmittelkunde, wird am 16.

KONKURSE

Konkurs eröffnet: Angsburg: Josef Waldmann, Inh. e. Bangeschäfts; Richard Seyffarth, Inh. e. Möbelgeschäfts, Schwebmünchen; Darmstadt: Nachl d. Rolf Krull; Hamburg: K.G.i. G. Platzmann; Uwe Nieke, Inh. e. Tischlerei; Herford: Annellese Klusmeier geh. Erdsiek; Hildesheim: Ottdruck GmbH & Co. K.G. Bockenem; Homburg/Sasr: Ryha Werkzeuge Autozubehör-Heimwerkerbedarf-Vertriebsges. mbH; Recklinghausen: Nachl. d. Johann Gaskowiak, Installateurmeister; Rotenburg/Fulda: Erhard Kirch, Kfz-Meister, Morschen-Binsförth, Inh. d. Auto-Kirch; Stuttgart: Ges. f. Spezial-Guß mbH & Co. K.G.f. Ingenieurberatung u. Gußanwendung, Sindelfingen; Ges. f. Spezialguß mbH, Sindelfingen; Nachl. d. Thomas Horst Sigmund, Spiegelberg-Jux.

ger von Herbert Grünewald.

ber 65 Jahre.

Oktober 70 Jahre.

DOMINIK SCHMIDT, Nordhorn Mill. DM liegt zu 89 Prozent in Familienbasitz.

> Die Hauptgründe für den erfolgreichen Verlauf des Berichtsjahres sind nach Ferners Angaben in der verstärkten Hinwendung zur modischen Komponente zu sehen. Zwar verringerte sich dadurch der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 423.5 (438.5) Mill DM. Dafür aber konnten die ertragsstarken Artikelprogramme (Baumwollpopeline und buntgewebte Stoffe) weiter forciert werden, während die ertragsschwächeren Artikel Cord, Polyester-Woll-Gewebe und Kammgarne zum Teil deutlich zurückgenommen wurden. Vom Gesamtumsatz entfielen unverändert 51 Prozent auf den Export.

Die günstige Ertragsentwicklung findet ihren Niederschlag im Cash flow, der auf 36,2 (25) Mill DM zunahm. Weiter verbessert haben sich die Bilanzrelationen. Die Bilanzsumme verringerte sich auf 245 (251) Mill. DM. Bei Investitionen von 15 Mill. DM, davon 6,8 Mill DM Leasing-Investitionen, erreichten die Abschreibungen 13,6 (13) Mill. DM. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich weiter auf 34.8 (31,3) Prozent. Das Eigenkapital (84,4 Mill. DM) deckt das gesamte Anlagevermögen zu 148 (124) Prozent. Ende März beschäftigte Nino 3674 Mitarbeiter, 47 weniger als vor

Im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 1983/84 konstatiert Ferner erneut eine günstigere Entwicklung. In den ersten sechs Monaten lagen die Umsätze mit 221 Mill. DM um 14 Prozent über dem Vorjahresniveau. An dem Zuwachs seien alle Sparten beteiligt. Vor allem das Inlandsgeschäft (plus 25 Prozent) trägt das Wachstum. Der Auslandsumsatz nahm nur um 4 Prozent zu.

Höher noch als beim Umsatz ist das Plus bei den Auftragseingängen. Sie nahmen gegenüber der gleichen Vorjahreszeit um 27 Prozent zu und garantieren die Vollauslastung der Ka-

Ferner geht davon aus, daß darüber hinaus wieder Sonderschichten notwendig werden. Die nochmalige Verbesserung der Artikel- und Erlösstruktur schlägt auch auf die Ertragslage durch. Ferner: "Die Erträge entwickeln sich perallel zum Umsatz."

Wenngleich die Überlegungen des Familienunternehmens, an die Börse zu gehen, noch nicht aktuell sind und die Notwendigkeit, auf diesem Wege Kapital zu beschaffen, nicht besteht, hält der Nino-Vorstand mittelfristig an den entsprechenden Plänen fest. Wann das vorhandene genehmigte Kapital von 15 Mill. DM genutzt wird und in welcher Form, sei ebenfalls noch offen. Mit Sicherheit wird Nino aber, wenn der Kapitalmarkt angezapft wird, nicht Verluste aus der Vergangenheit ausgleichen, sondern neue Aktivitäten finanzieren. Ein Ansatzpunkt könnte der Bereich der technischen Textilien sein.

Düsseldorfer Nowea-Messegesellschaft bereits auf der Messe "ungewohnlich viele" Aufträge im Wert von einigen 100 Mill. DM gebucht. Das sei für eine Investitionsgütermesse durchaus ungewöhnlich und somit ein weiteres Indiz für den in die Kunststoffbranche zurückgekehrten Optimismus, Alle drei Aussteller-Branchen (Rohstoffhersteller, Verarbeiter und Maschinenbauert erwarten ein "außerordentlich reges" Nachmessegeschäft. Entgegen anderslautenden Versio-

KUNSTSTOFFMESSE

übertroffen

Alle Erwartungen

J. GEHLHOFF. Düsseldorf

Mit neuen Superlativen gegenüber

ihrer schon sehr erfolgreichen Vor-

gangerin von 1979 ist am 12. Oktober

die internationale Kunststoffmesse

K '83 in Düsseldorf zu Ende gegan-

gen. Die Besucherzahl (fast nur Fach-

leute) hat sich auf 189 000 (182 000)

und der Ausländeranteil daran auf 47

(42) Prozent erhöht. Die meisten Aus-

steller berichteten über wesentlich

qualifiziertere Fachbesucher als auf

der K '79 und von "deutlich übertrof-

Insbesondere im Maschinenbaube-

reich wurden nach Ermittlungen der

fenen Erwartungen".

nen, so wird bei der Nowea betont, seien sich die Deutschen aller drei Branchen nach anfänglicher Kritik auch "total einig" darüber, daß der Vierjahreszyklus dieser weltgrößten Kunststoffmesse auf drei Jahre verkürzt und die nächste Messe als K '86 in Düsseldorf stattfinden wird.

Im Einklang mit dem optimistischen Grundton der K '83 stellte auf einem von der Industriekreditbank AG veranstalteten Forum der "Kunststoffpapst" der Branche, Prof. Georg Menges (TH Aachen), auch dem deutschen Kunststoffverbrauch, wenngleich pro Bevölkerungskopf nach Finnland der größte in der Welt, für den Rest dieses Jahrhunderts eine zuversichtliche Wachstumsprognose: pro Jahr plus 1,2 Prozent insgesamt, bei technischen Kunststoffen in Elektrotechnik, Maschinenbau und Bauwesen 5 Prozent pro Jahr, im Fahrzeugbau noch mehr und hier mit der Vision, daß im Jahr 2000 mehr als ein Drittel der Auto-Außenfläche aus Kunststoff bestehen werde.

ROLAND BERGER / Personalberatung steht vor einer neuen Wachstumsphase

# Die Anforderungen ändern sich

DANKWARD SEITZ, München

Erhebliche Verschiebungen in den Anforderungen werden in den nächsten Jahren auf die Unternehmensberater zukommen. Nach einer Untersuchung der Roland Berger & Partner GmbH, München, muß die Zukunft der klassischen Unternehmensberatung für die nächsten fünf Jahre vorsichtig beurteilt werden, denn die strategische Planung und die Gemeinkosten-Rationalisierung, die das starke Wachstum der Branche in der Vergangenheit getragen haben, werden zwar interessant bleiben, dürften aber "die Reifephase ihres Lebenszyklus erreicht haben" und teilweise stark rückläufig sein.

Vor einer neuen Wachstumsphase stehen, wie Roland Berger vor der Presse in München meinte, die Marketing-Beratung und der Bereich Personalwirtschaft. Zunehmend benötigen die Unternehmen auch Unterstützung in Fragen von Forschung raten von fast 20 bis 33.5 Prozent und Entwicklung, der Automatisierung und der Datenverarbeitung. Schon zur Zeit werde das Gesamtwachstum am Markt für Unternehmensberatung- und Marktforschungsleistung, der 1983 nur leicht auf etwa 1.85 Mrd. DM gestiegen ist, ausschließlich von der DV-Beratung getragen. Hier habe sich offensicht-lich ein Nachholbedarf angestaut. Für die nächsten fünf Jahre sei aber kein stürmischer Aufschwung zu erwarten, da die neuen "Beratungs-Produkte" erst langsam greifen dürf-

Angesichts dieser Entwicklung erwartet Berger für sein Unternehmen 1983 lediglich einen Anstieg des konsolidierten Honorarumsatzes auf über 50 Mill. DM. Schon im Geschäftsjahr 1982 hatte sich das Plus mit 9,2 Prozent auf 48,7 Mill. DM deutlich verringert, nachdem in den Jahren 1977 bis 1981 noch Zuwachs-

erzielt worden waren. Beschäftigt werden derzeit 221 (208) Mitarbeiter, davon 157 (152) Berater. Die Ertragslage wurde als "unverändert gut" bewertet.

Sicherlich auch mit Blick auf den mehr oder weniger stagnierenden Markt meint Berger, inzwischen im Inland "die optimale Größe erreicht" zu haben. Wachstumschancen gebe es noch im Ausland. 1982 steuerten die sechs Auslandsbüros in Europa und Übersee 11,2 (10,0) Mill. DM zum Honorarumsatz bei. Nach Berger bedienen sich in letz-

ter Zeit zunehmend Banken und Versicherungen der Unternehmensberatung. Im Berichtsjahr stieg ihr Honorarumsatz bereits auf 21 (16) Prozent. Der Anteil der Industrie blieb mit 56 (57) Prozent fast konstant. Auch die öffentliche Hand und der Handel hielten ihre Anteile ungefähr mit 10

# An alle Aktienbesitzer: Zehn Märkte bieten mehr als einer.

Was es im Inland nicht glbt, das gibt es im Ausland: Kohle-Aktien in Australien, Elektronik-Aktien in Japan, Oi in Texas, Erze in Kanada...

Warum also sollten Sie Ihr Aktiendepot auf Deutschland beschränken? In zehn Märkten haben Sie mehr Chancen als in einem. Dabel muß die Sicherheit, daß Sie nur qualitativ hochwertige Aktien bekommen, keinesfalls kleiner werden. Vorausgesetzt, Sie wenden sich an Fachleute.

Eine Bank, bei der bekanntermaßen schon viele Kunden viel Erfolg mit Auslands-Aktien hatten, ist die Dresdner Bank. Mit einer eigenen Spezialistengruppe aus internationalen Analysten in Frankfurt und Wertpapier-Experten an den Börsenplätzen zwischen Tokio und New York.

Wir geben ihnen aber nicht nur die notwendigen aktuellen Informationen, wir sorgen auch dafür, daß der Umgang mit Auslandsaktien so einfach ist wie mit inländischen. Schon beim Erwerb. Sie unterschreiben nur Ihre Order, Wie wäre es mit einer unverbindlichen Beratung?



# Initiativen im Auslandsgeschäft

"Sie werden uns nicht an der Klagernsuer finden. So bescheiden kommentierte Klaus Asche, Vorstandsvorsitzender der Holsten-Brauerei AG, das Geschäftsjahr 1982/ 83 (30. 9.). Die Steigerung des Getränkeabsatzes (Bier und alkoholfreie Getränke) innerhalb der Gruppe - zu der unter anderem die Brauerei Feldschlößehen AG, Braunschweig, und mens gestärkt, die Reserven weiter die Coca-Cola-Konzession Hanseatische Getränke-Industrie GmbH, an nichts ändern. Hamburg, gehören – um 2,6 Prozent auf 4.3 Mill. Hektoliter gäbe eigentlich zu etwas mehr Euphorie Anlaß. Denn der Zuwachs im Bundesdurchschmit, Amtszahlen liegen nur bis Alignet vor, hat den Vorjahresausstoß allenfalls erreicht.

Genaue Angaben zum Konzernumdem Geschäftsjahresabschluß freilich noch nicht machen. Aber Asche schätzt, daß die Gruppe im Berichts- me ist der bereits laufende Ausbau Altraum 513 Mill. DM umgesetzt hat. 4,6 Papzent, die natürlich nicht nur 50 Prozent. Die erforderlichen technistehen, erklärte Asche.

الأرادية وملامين ببواعدا

auch auf gewisse "Preiskorrekturen" zurückzuführen sei. Das erfolgreiche Wirtschaften belegten darüber hinaus die "äußerst zufriedenstellenden Ertragszahlen", meinte der Vorstandsvorsitzende. Die Aktionäre könnten mit einer angemessenen Dividende (Vorjahr 12 Prozent) rechnen. Daß die Substanz das Unternehaufgebaut werden sollen, werde dar-

Ausreichende Stärke beweist Holsten auf jeden Fall in bezug auf die Investitionen. Wie der Vorstand berichtet, seien alle Vorhaben planmä-Big durchgeführt. Voraussichtlich werde der Zugang beim Anlagevermögen etwa 80 Mill. DM betragen. satz kann Holsten wenige Tage nach Für die kommenden Jahre sind Investitionen in Höhe von rund 100 Mill. DM geplant. Größte Einzelmaßnahder Brau-, Gär- und Lagerkapazität Dies entspricht einer Steigerung von der Brauerei Feldschlößchen um gut

KAREN SÖHLER, Hamburg auf den verbesserten Absatz, sondern schen Investitionen belaufen sich auf etwa 20 Mill. DM. Aber auch in den anderen Betrieben - Lüneburg, Bremen, Hannover, Hamburg - will Holsten sich nicht nur auf die vorhandenen Kapazitäten beschränken. Bis Ende dieses Jahrzehnts soll der

Bierausstoß von zur Zeit 3,6 Mill. auf 4,5 bis 5 Mill. Hektoliter gesteigert werden. Da die Geschäftsführung von einem nahezu stagnierenden Inlandsmarkt aufgrund des schon bestehenden hohen Niveaus ausgeht, basieren die ehrgeizigen Pläne auf der Hoffnung, daß die ausländischen Märkte in Zukunft noch mehr Bier aufnehmen werden. Der Export macht bei Holsten zur Zeit 25 Prozent aus, wobei der überwiegende Teil in die USA und nach Großbritannien fließt, aber auch in die Dritte Welt.

Um die neugeschaffenen Kanazitäten in jedem Fall auslasten zu können, auch wenn die erhofften Chancen ausbleiben, werde Holsten möglichen Kooperationen mit anderen Unternehmen immer offen gegenüberIn Berlin: BHI

。 他是是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们是这种,我们也是这种,我们是这种,我们是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是是这种人,我们也是是这种人,我们也是是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,我们也是这种人,

174.47

184.00 227.00 24.54 18.59 16108 17208 2596.00 1315.00 243.25 16.79 10.85 275.60 97.80

i 11. 10.

12.18.

#### AKTIENBÖRSEN Tallsse in Auto-Aktien Zweistellige Kursgewinne bei Daimler und Mercedes Dw. – Ausgehend von den Auto-Aktien, setzte worben. Die Stimmungswende in den deutsich der dem Aktiennserkt am Donnerstag eine schen Börsensälen vollzog sich vor dem Hinterverbreitet freundliche bis feste Tendenz durch. "Entdeckt" wurden Deimies-Aktien von amerianstellen in den schen Anlegern, die sie im internationalen USA und einer nichtigeneren Beurfeilung der Vergleich immer noch für unterbewertet batten. Gefahren, die von einer eventuellen Sperre Mercedes-Aktien (Tagesplus 19 DM) wurden der Stroße von Hornuz im Persischen Gelf mitgezogen und ver eilem von Inländera erursgehen kien Umsätze auch in den Vw-Aktien, die sich um rund 7 DM wur 120 DM auf 485 DM. Keramag verbesserten bie Meinungskaufe mer den hier nicht zuletzt mit dem glänzenden Ergebnis von Audinst um 10 DM auf 485 DM. Keramag verbesserten sich ma 6 DM. WKV Vorz waren bei 167 DM 1 DM ind DAT um 4 DM. Speniken Bilinger um 6 DM. Conc. deine um 5 DM und DAT um 4 DM. Placeliges AG stockten um 1,50 DM auf 100 DM auf 280 DM und und Gehe AG um 1 DM auf 280 DM und und Gehe AG um 12 DM auf 200 Fortlaufende Notierungen und Umsätze Frankfurt Dissolveri Frilige Kom Namborrer Dr. Sebecch dol. Vr. Strubery Glessie Goldschen, Solomonder Aktor Robeco\* Rob 13 TO STORY STATE OF 15 13 12.72 85.3.3.5.5.60 155.4.6.2.2.4.70 155.2.5.2.4.70 155.2.5.2.4.70 155.2.5.2.4.70 155.2.5.2.4.70 155.2.5.2.4.50 375.4.6.5.3.5 175.7.5.7.50 175.2.7.2.70 175.2.7.2.70 175.2.7.2.70 175.2.7.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.70 175.2.7 82.50 154.5 154.5 154.5 154.5 165.4 1765.4 1765.4 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177.3 177. 82 151,7 154,8 285 387 166,2 116,5 599 120,78 148 274,5 163,1 28,5G 166 209 366 750G 556 41.5 392 263 176 172,5 358G 358 80,5 173 124 226,5 1570 1560 1570 472 38 266 32 476 118 50 5519 41-1-41-41 2500 121,2-2-1,2-22 521 210-10-10-10---40,6-40,5-40,8G 120,9-70-1-21G 211,5-11G -41,1 120,8 211,5 41G 125.8G 210G 25775 45,3-40,6-40 8 4133 121,5-1 212,5 ;13.10. In Broch. Jule \* D I Brokanib - C. \* 78 I Brokanib - C. \* 78 I Br Violan 0 I 195G 390 45155 177G 2005G 5205G 5205 D Chemps 7 Holbert C. H. \*\*11 Hold C. H. \*\*11 Hold Sch. A. \*\*0 K. dg.\*\*1. B. \*\*0 K. D Y Dr. Michel "D D YEW A D YEW A S YER File "D Y WE File "D F Y CST 2 F Y SEACHUR D D Y SEACHUR 2 F Y SEACHUR 3 F Y SEACHUR 114 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 1125 / 112 | 146 | 510G | 510G | 510G | 510G | 512A | 512A | 512A | 513G | 5 H Delme 4 S Distantacion 7.5 D Dot.-Banch \*10 D Dard. Meach. \*10 D Dard. Meach. \*10 D Derd. Meach. \*10 H Delger. N. 18:10 H digl. Gen. Hn Binb. Br. 19 + 1.5 D Seen. B. Hill. \*10 B Stchw. Berg \*1 B Sell. West 10 B Stchw. Berg \*1 B Sell. West 10 B Sechw. Berg \*1 B Gent. BW gen. \*3,8 B Gruschesitz \*4 B Gruschesitz \*4 B Gruschesitz \*4 B Gruschesitz \*4 H Honn. Popler 6 Hn Hert. Wolters \*1 F Kotz Werke 8 F Kotz Werke 10 D Monderder \*12 D Schworder \*1,15 D Michael \*1 D VA Werke. \*1 D With Morwer \*1 D With Korwer \*1 D With Korwer \*1 D With Morwer \*1 D With Korwer \*1 D With Morwer \*1 D With Korwer \*1 D With Werkers \*1 TT2. TB. 925 1335-0 1357-0 1058-123 108 129-10 1608-123 179-10 1608-123 179-10 132-5 159-10 132-5 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 159-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 169-10 D Maant, Demog 6 F Marnh, Verr., 8 F Marke & K. 4 F dol, Vz. 6 F Marchaland 16-4,2 S & Livill Worker, 18 D Maxister 0 F Merchades 10 F Monthages 10 D Nordstarm A \*10 D dol, Vx. 10 D Nordstarm A \*10 D dol, Vx. 7 H dol, Libb. 7 \*1 D O & K \*7 H dol, Libb. 7 \*1 D O & K \*7 F Nordstarm A \*10 D dol, Vx. 45 F Pittl. Hypo 10+2 F Portibe 11 M Pourtier Br. 0 M Rathageber \*8 D D Pourtier Br. 0 D Robert Br. 0 D D RCB 7 S NVKA 0 M Istan-Amper 6 I Isonbeck \*9,8 I Josobsen \*5 Jute Bramen \*3 O Control 3 D Control Comme 1 D Behits, St. 4,823 D cigt Vz. 12,9 D cintrol 10,5-1 M Deckel AG 0 D Tr All Tol.9 H Doop 5 D ti Sobcreet St. 0 D ti Control 11 D to Control 11 D to Control 11 D to Loreniable D D cigl NA 0 D tilyp, F.-Br. 10-2,8 D Lilyp, F.-Br. 10-2,8 D Li 342 16200 1560 342 16200 1560 342 1451 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349,8 349 2408 380 4350 351 1650s8 16007 302 316,3 392 485 1550s6 123,5 127 Freiverkehr Rupterberg "10 lobinstyre 10 lodgi Vz. 10,5 Lerch Beldz, 7,5 Lerthers 10 Lobinstyre 10 Lobinstyre 10 Lobinstyre 10 Lobinstyre 10 Lobinstyre 10 Lindo 9 Lindo 9 Lindo 9 Lindo 9 Lindo 9 Lobinstyre 10 Lindo 9 L 848 229 3455 2,58 460 470 360 360 360 3750 45 3100 2750 2750 2818 76 2790 360 410 4600 410 19560 3650 65,2 3050 4225 133 18460 46005 2006 2018 4050 1506 629G 2156 410G 1906 528G 2188 DM-Anleihen 13. 10. 12.10. 13.10. | 12.10. 13.10. |12.10. 13.10 12.10. 15.10. | 12.10. 13.10. 12.10. 79,75T 101,5T 100,75 96,4 97,05 104,5Q 104 100,35 99,25 100,75Q 97,351 101,51 100,75 94,4 97 103,50 103,50 103,61 976G 100,76 107 108,85 99,4 1007 98,56 98,780 96,780 102,25 107,750 101,45 101,15 101,15 101,75 76,75 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 10 | 特別 | 特別 | 107,50 | 107,5 | 108,5 | 108,8 | 特別 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,76 | 107,7 preside 94 99,78G 97,90 1077 96,50 104,750 104,750 105,25 100,1 100,25 7,25 Names Gen 7/ 7 digi. 77 9 Nani: Hydro 76 8 digi. 76 6,75 digi. 77 7 digi. 82 4,6 digi. 82 4,25 Norwegen 79 7,50 digi. 80 17,75 Nuclebras 80 8,125 irland 80 10,125 day, 81 9,56 day, 81 9,56 day, 82 8,575 day, 83 8,55 ft Amilies 8 7 day, 83 8,125 lap, Airline 7,425 lapp, Airline 7,425 lapp, Airline 7,425 lapp, Airline 10,50 Ferror 61 8 Fig. 1, 81s. 71 104,73 100,51 75,750 78,75G 8 Fin. 1. Br. 71 7 dgd, 72 8 dgd, 72 98,786 10 Gram, Roman, 82 10 Ggd, 83 10 Ggd, 83 10 Ggd, 84 10 Ggd, 87 10 Ggd, 87 10 Ggd, 81 10 JSI dgd, 81 10 JSI 9 0g. 7/ 9.25 dgl. 80 8.50 Suranch Oli 70 8.50 CCCE 75 2.50 dgl. 76 7 dgl. 77 4.50 CNA 49 8 Cobsto Net 85 4.50 Csiste N.T. 48 4.55 dgl. 72 7.75 dgl. 43 7 CSSP 77 9.6 dgl. 43 7 Chrysler 69 7.75 Consider 71 8.50 CFP 75 4.50 dgl. 72 4.50 dgl. 72 4.50 dgl. 74 4.50 Cournavider 77 6.50 Cournavider 78 6.50 Co 106,25 111,5 104 106,28 96,760 98,5 100,6 1006G . 22 dgl. 77 6125 dgl. 78 625 dgl. 78 625 dgl. 78 18 625 dgl. 78 18 625 dgl. 78 18 625 dgl. 78 10 dgl. 78 dgl. 107.75 100.50 101.50 101.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 100.96 100.5 96.5 96.5 96.7 96.40 104.75 96.25 100.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 101.7 1 6 dgl. 77 7 ogt. 77 7 ogt. 89 7 7 ogt. 89 7 255 dgl. 89 7 250 dgl. 80 10 dgl. 81 9,75 dgl. 82 1 9,75 dgl. 82 1 9,75 dgl. 82 1 80 dgl. 82 7 Monreal 49 4 dgl. 77 7 dgl. 77 7 dgl. 77 7 dgl. 77 7 dgl. 77 8 Noco Ro. 78 8 Noco Ro. 78 8 Noco Ro. 78 8 Noco Ro. 8 8 Noco Ro. 95,751 100,4 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 101 1015 1015 94.5 94.5 94.7 99.71 90.28 84.1 1030 1031 1030 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71 99:25X 100.6T 100.6T 100.6T 99:9 99:9 105.18 99:5 100.5G 101.5G 100.5G 99:5 100.5G 99:5 100.5G 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 99:5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100 96.25 96.25 96.35 96.36 96.36 96.36 104.37 104.37 104.37 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 107.36 1 102.6 102.6 102.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.7 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 95.25 95.25 95.25 97.750 105.25 107.75 104.25 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.7 8,80 eigi. 80 4.75 Körtner 81. 75 8.59 Kornote 181. Po. 487 4.75 Kortner 81. Po. 487 4.75 Gept. 77 4.75 Gept. 77 5.75 Gept. 78 5.75 Gept. 78 5.75 Gept. 78 5.75 Gept. 87 5.75 Korner-Dev. 84.77 6.75 Korner-Dev. 84.7 92.51 107.1 100.4 99.2 100.4 99.2 101.5 99.5 97.5 101.6 97.6 101.6 99.6 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 作品は、語 1005 1005 1005 1005 995 1002月 1002月 1002月 1003月 1003 99,75 101 102,26 95,75 97,75 1104,860 1107 102,15 97,2 98,780 99,85 108,28 97,5 99,78G 101G 103 93,75G 197,8 104,8 110G 109 102,1 93,75G 93,75G 102,28 97,35 An chresholds of the state of t 8,875 eigt. 82 4,880 Ortonia 49 4 dgl. 72 7,550 Oeto 49 7,50 dgl. 73 7,50 dgl. 73 4,57 dgl. 75 4,57 dgl. 75 4,57 dgl. 83 4,75 Papua 73 99,48G 98,50 104 99,5 99,75 1027 1003 97,35 104 109,1 99,5 90,10 6.78 Normoel, 67 7,50 dol. 71 7 dol. 72 7,75 dol. 76 6.25 dol. 76 6.25 dol. 76 5% dol. 78 7,175 dol. 80 19,75 dol. 80 777 95.2 91.75 78.55 82.75 97.9 97.9 77 -6 97.9 98,25 8 Benco Noc. 71 7 dgl. 77 8,50 BNDE 77 6,75 dgl. 78 9,75 dgl. 80 5,75 84. Amgrés 8 Dalmi, Rn. Holst. 70 8,25 Don Danster 74 8,50 District Par 69 8,675 E.D.F. 82 7 Electroster 77 4,75 dol. 78 7,7 dgl. 79 9,75 Embort 82 108,57 108,25G 100,75 100,75G 97,5G 97,5G 107,24 82,57 657 78,84 79,36 76,75 70,5 105,75G) 106 181,35 194,9 181,61 191,61 WELT-Aktionindex vom 13, 16,: 142.6 (143.3); Amsterdam Tolde Zürich 11, 10. 12 1D. 12, 10, 12.10. 11. 10. 12 10. 11, 10. 11, fR. Ausland Firem Walter Res. Nucleon Soy Mining Healty Oil Imported 25 45 100 49/5 24 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 25 10/5 24.175 15.775 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17.275 17 24,50 15,425 11,375 11,375 11,375 30,375 21 30,375 21 30,375 21,375 24,425 44,425 44,425 44,425 11,45 18,425 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 11,45 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## 250 ## の語 76555 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 13137 131 25.45.378 49.32.80 597.73 597.73 50.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51.75 51. 18, 10, 12, 10, 15. 10. 12, 10. Goneral Reader Goneral Metters Gon Y, & E Gonty Chi Goodyedartire Gonty Chi Goodyedartire Herriest Packsard Herriest Packsard Herriest Packsard Herriest Packsard Herriest Packsard Herriestar Int Paper Int 16, & Tul, Int, North, Inc, Ties Weather Int, North, Inc, The Weather International County MGM (Filtra) Nother MGM (Filtra) Nother N ACF Hotding Atzo Alg. Bt. Noder Ampr Amor Bonk Bertaris Potent Bjenkorf Lucas Bold Bredero Bührmann Dessecura Fokker Cist Brocodes Ochv. d. Grint Hogemeijer Ahastisee dgi, NA tanti Law Brown Boweri Cho Geigy Part. Cho Geigy Part. Elektr. Wall Frische Ink. Frische Ink. Frische Ink. H. La Boche 1/16 Holkierhank Interlood Ink. Interlood Ink. Interlood Ink. Howenpick Int. Howenpick Int. Howenpick Int. Oerfilion-Bithrie Sandoz NA. Sondoz Ink. Sondoz Part. Sourer Schw. Borbges. Bonco de Biboo Bonco Centrol Bonco Centrol Bonco Happ, Ass. Sonco Popular Bonco de Vaccer Crus Dropada Bonco de Vaccer Crus Dropada Bagalla Feeto Helmolact, lisp, therefeeto T. Sevillana de B. Telefondero Unite Beccilca Unite Beccilca Udite Beccilca Udite Beccilca Udite Beccilca Udite Beccilca Udite Beccilca Udite Periodo Beccilca Udite Beccilca Udi 169,8 77,3 573,5 136,2 65 29,2 86 176 -56 33,1 162 222,5 47,6 171 77.8 373.5 136.3 63.1 33.1 77.6 65.1 175 52 56.6 32 165.5 220 47.5 11 10. \$7,875 \$5,875 \$6,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$4,875 \$1,75 \$4,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 \$1,77 Alean Alumnium Alicod Chrunical Alcod Alco 46.75 41.75 74.75 44.75 44.75 44.70 79 46.50 151.6 158.6 35.7 181.5 97.5 32.4 58.2 45.7 3.65 525 510.8 135.6 42.5 238.5 238.5 238.5 238.5 M Naogovan in Naogovan in Comporter school Organ chool Organ in Comporter school Organ Nilps Sja-Scholde Abbeto Rollingo Royal Dutch Stavenburgs 692,1 Mailand ndex: TSE 300 Hongkons Mitgetalit von Merrill Lynch (Hbg.) 173 4005 9390 1450 2951 2045 11 157500 4630 4630 997 26100 847 26100 83107 1500 1195 3197 1500 11550 1629 11550 1629 11729 179 3975 9430 1410 2900 1410 2900 4970 44700 28100 850 44700 2815 193,50 3205 193,50 3205 193,50 3205 1148 1470 1150 1150 1150 1175 1150 1175 Bredo Bredo Corlo Erbel Cortoble Cortoble For Ret Vz. Rasider A General Ef Vz. Izologesettl Rolgend M Mediobosta Monstedor Mon Mitgeteik von Merrill Lynch (Hbg.) London 11,50 2,50 6,70 30,73 10,00 4,55 230 4,75 4,75 2,40 2,40 Toronto Abstibl Paper Alcan Alu, Bit of Montraal Can, Pacif, Ensoper Common Company Montraal Domison Montraal Contraal 12.10. 11.10. 46,625 77,625 44,625 47,55 44,625 17,59 11,425 59,625 23,59 44,58 44,58 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 11,13 les: AMP/CBS 117,1 117,3 269,2 Wien 212 524 211 279 342 374 184 150 212 324 211 299 323 376 177 -151 1300 2400 174 2250 2439 6320 5700 1810 4980 3390 4100 1348 2400 175 2245 2430 4300 5710 1810 4965 3370 4850 Arbed Brux, Lombert Cockerff Ougrie Box Gevoert Knethtjank Pétrofina Soc. Gén. d. Beig. Salvoy UCB Gösser-Brauerei Lündorbank Vz. Ostert, Brau AG Perlmaneer Robringtinus Schwachster & Somperit Stoyt-Oxisiler-P. Universale Hoch! Voltschor Morgne 4,75 4,94 7,95 3,00 9,25 4,60 10,61 2,34 6,20 5,30 269 571 248 33-40 261 169 725 1190 370 271 590 256 3755 270 189 249 1120 386 208 186,73 54,89 128,59 128,86 Goldmünzen Devisen und Sorten Devisen

**Optionshandel** 

Optionshandel

Frankfart: 13: 10: 748 Optionen = 28 850 (51 100) Aidien. davon 117 Verbmilisophonen = 686 Airien. Essafoptionen 1686 1-75/14; 1-20/25, 01-00/4, 01-95/1.90, 4-80/1.30, 4-85/1.80, 4-80/1.30, 4-85/1.80, 1-80/1.90, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-80/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.80, 1-180/1.8

1-540/25,40, 1-550/20, 4-520/47, 4-556/35, RWE St. 1-170/13, 7-209/10, Vz. 1-180/7,40, 4-180/30, Butgers 1-330/11, Schering 4-340/30,25, 4-370/19, VZW 1-130/5,60, 1-146/4,15, Eff. 4-80/5,55, 7-60/10,20, Norsk Hydro 1-170/29,80, 1-220/5,45, 4-180/40, 4-230/17, 4-220/3,40, Verkanthoptionen: AlSG 1-80/2, 4-86/5, 4-65/8, 7-85/7, Siemens 1-340/2, 1-350/4,50, Vcha 1-180/8,50, BASF 1-160/9, BhW 1-390/5, 4-830/4, 4-30/13,50, 7-350/3,50, VW 1-220/3, 4-230/1, 7-210/5, 7-220/6,50, Contic Gummi 1-116/1,20, 1-120/5, 4-116/1,50, 7-110/2,90, Conmerzbank 1-180/1,15, 1-170/4,50 Dt. Bank 7-320/7,90, Dreschert Bank 4-180/9, 7-180/10,50, Hiesch 1-100/4, 4-65/4, 4-100/5,90, 7-110/13,50, Thyssen 1-75/2,50, Hayr. Verentshank 7-320/17,00, BRF 1-230/5,50, BRC 7-120/5, 7-220/9,49, MAN 1-140/6,95, 7-140/11,50, Chrysler 1-75/2,55, 4-80/5,50, Lizhon 4-160/4,50, 4,176/10,40, Zerox 1-710/2, Eff. 4-60/5,50, Lizhon 4-160/4,50, 4,17

In Prankfurt wurden am 13. Oktober fulgende Gold-minzenpreise genannt (in DM): Verlauf 1749,90 1824,56 804,20 285,56 288,56 331,22 289,56 1242,60 1242,60 Ankauri 1435,00 1435,00 1118,00 450,00 241,00 234,00 249,00 235,00 1055,00 10US-Dollar (Indian)\*\*) SUS-Dollar (Liberty) l £Sovereignali l £Sovereign Elizabeth II 20 beigische Franken 10 Rubel Tacherwone Manie Leaf en \*) 250,00 202,00 973,00 193,00 101,00 443,00 105,00 310,08 38,91 254,22 1173,06 242,32 132,24 544,82 142,50 lösterr. Dukaten (Neupragung)

\*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwert:

13. 10. 83 New York?
Lundon!)
Lundon!)
Montreal!)
Montreal!)
Anasterd.
Zfirich
Brüssel
Paris
Kopenh.
Osto
Stockh.\*\*)
Malland\*;
\*\*)
Wien
Madrid\*\*)
Listabon\*\*)
Toldo
Heisinki
Buen. Air.
Rico
Athen\*)\*\*)
Frankf.
Sydney\*)
Johannechg\*; 2,5973 3,989 3,088 2,1097 89,100 123,200 4,906 32,605 27,590 33,550 1,640 1,713 2,083 1,1135 45,050 2,65 4,00 3,15 2,15 90,00 124,50 4,52 32,50 30,25 34,25 1,71 14,52 1,74 48,75 18,00 0,45 2,90 2.6053 3.523 3.523 2.1167 89.320 122,400 4.926 32,765 27,710 35,690 31,510 1,650 14,239 1,722 2,113 1,1185 46,256 2,778 2,3625 2,3190 2,833 2,3815 2,3380 2,42 2,35 Alles in Hundert; 1) 1 Pland; 2) 1800 Lire; 4 Kurse für Tratten 60 bis 90 Tage, 2) no. 22 Einfehr begrenzt gestattet.

Der Dollar-Kurs konnte seinen festen Vortagsschluß von 2,6150 nicht behaupten und bröckelte am 13. 10. bei sehr ruhigem Geschäftsverlauf tiefst bis 2,6010 ab. Der amtliche Kurs wurde mit 2,6013 festgestellt. Die Nachmittagsnotierungen lagen geringfügig höher. Die D-Mark verzeichnete keinen einheitlichen Kursverlauf. Das britische Pfund notierte nahezu unverändert mit 3,916. Der Schweizer Franken gab um 5 Pf auf 123,30 nach. Der japanische Yen befestigte sich um 0,15 Pf auf 1,1170. Mit Ausnahme des holländischen Gulden und des belgischen Franc notierten die EWS-Währungen leicht schwächer. US-Dollar in: Amsterdam 2,9170; Brüssel 52,97; Paris 7,9630; Mailand 1581,30; Wien 18,3180; Zürich 2,1097; Ir. Pfund/DM 3,096; Pfund/Dollar 1,5054. Der Dollar-Kurs konnte seinen festen Vor-

Ostmarkkurs am 13. 10. (je 100 blark Ost) – Berlin: Ankauf 19.00; Verkauf 22.00 DM West; Frankfurt: Ankauf 18.00; Verkauf 22.00 DM West.

Pfund/Dollar 1,5054.

275 475.4 Devisenterminmarkt Leicht rücklünfige Euro-Dollar-Sitze am 13. Oktober eine Schrumpfung der min-Abschlige gegen D-Mark. 1 Monatt Dollar/DM 0,85/0,87 0,18/6,19 Phmd/Dollar 0,85/0,87 0,18/6,19 herrickten 2 Monate 2 55/146 0 16/8 19 4,00/2,50 79/63 1,98/0,50 28/12

Geldmarktskus in Endel unter Benken am 13. 16.
Tagesgeld 5.5–5.6 Prozent; Monatageld 5.75–5.65 Prozent; Dreimonatageld 6.3–5.2 Prozent
Privateltskustellate am 13. 10. 10 bis 20 Tage 3.85 G/S. (60 B Prozent
Biskustests der Bundesbank am 13. 10. 4 Prozent
Lombardests 5.5 Prozent.





# Mehr über FRIZ ab Montag an dieser Stelle...

oder auf der SYSTEMS in München, Halle 19, Stand 19003/19102 und Halle 23, Stand 23201/23302.



Siling (c/ferunze)

147,00-144,00 145,00-147,00 130,00

Warenpreise - Termine Schwächer schlossen am Mittwoch die Gold- und Silbernotierungen an der New Yorker Comex. Knapp behavptet ging Kupfer aus dem Markt. Während Kaffee fester notierte, kam es bei Kakao durchweg zu Abschlägen. Getreide und Getreideprodukte New York (5A) 11, 10, 366,75 379,50 382,25 Weizen Chicago (c'bush) ipeg (can. S/t)

11, 10. 2036 2058 10,60 11,05 11,34 11,59 11,75 11,75 lsa-Preis fob lexibische Hüden (US-crib) Bader Winniped (can. \$/1) 135,00 129,50 128,50 135,50 129,50 129,00 12. 10. 1906-1909 1801-1863 1780-1783 3183 1890-1892 1862-1863 1773-1774 190,00 197,00 200,50 Mais Chicago (c/bush) 349,00 348,00 348,00 350,50 350,25 351,25 12. 10. 137,90 135,40 138,90 **Genu**Bmittet

Hada Orcago (e/b) Octoco enti schwera River Northern Klibe enti schwera River Northern ..... 12, 10, 119,70 114,50 111,25 111,00 110,80 175 Öle, Fette, Tierprodukte ... grammu: New York (c/lb) Südstaaten fob Werk (IESCA) Maisti New York (c/b) US-Mitatory 27,50 Jan... Jahrz Mai -Juhi ... Aug. Chicago (c/fb) Okt. ... Dez..... 29,95 30,25 30,35 30,30 29,80 29,10 27,85 31,00 New York (c/lb) Westkisse fob Werk Erdenflöl Rotterfam (S/l) Scientz Cheago (c4b) locs loss ....... Choise white log 18,00 18,00 pol. Herk, cd . Rotterstam (S1 14,875 17,00 16,50 16,25 14,50 17,00 16,50 16,25 lanz (5.1gt) e cit Sojeti Rutterd. (bil/100 kg)

56,90 57,25 59,15

Jengemail New York (c/lb)

New York (=2: \$1,00 53,6C 污垢 污蛇 泥.些 50,00 52,00 949.00 556.00 517.00 253,00 865,00 866,00 856,00 827,00 749,00 <u>~</u>... Kantachatt New York 90.15 60.15 30C nSS -1..... Lest, (News), cigs Kresz, Kr. Z Dez..... 12, 10, 419-424 420-424 422-424 422-424 58 230,50 235,00 W. 12, 18, 48,19 48,50 47,50 47,25 5 12, 10, 375,00 352,70 336,50 100 TES 12, 10. 38,50 11. 10. (###). Walle Sychey 12, 10, 1050,00 Mermo-Schwer Standardyse Gle. 580.00 570.00 (£1) معارضا (£1) 570,00 675,00 cal our. Hampteiden East African 3 less,... 12. 10. E70,00 640,00 202,00 199,50 ide Yolob. (Y.ig) 12. 10. 13 550 13 539 AMA, als Lager

£55,00

317,00

Die nächsten Termine für

Internationale

von Maschinen und Industrie-Anlagen

im Auftrag von Unternehmensleitungen, Banken,

Liquidatoren versteigere ich die Maschinenparks

MAICO Fahrzeugfabrik GmbH LK.

Zwerradfabrikation
7403 Ammerbach/Pfättingen bei STUTTGART

**Auktionen** 

nachstehender Firmen:

maratag, 20. Oktober

857,50

316,50

Wolle, Fasern, Kautschuk

Juste London (£fgt) 445,00 391,00 450,00 398,00 Erläuterungen - Rohstoffpreise Mengen-Angaber; 1 troycurce (Feinurge) = 31,1035 g. 10 = 0,4\$36 kg; 1 ft. - 75 WD - (-); 8TC - (-); BTD - (-). Westdeutsche Metallnotierungen (394 se 100 log) Bleit (lass Landon 107,49-107,58 109,23-109,42 111,22-111,41 113,05-113,15 lautend Monat...... únctfolg Monat . ., 224,96-225,18 226,50-226,69 229,27 230,19 NE-Metalle (OM je 100 kg)

ٹھا ہر **اوا** 

for Lettorecke (VAW)

382,10-384,45 382,40-384,75 115,25-116,25 117,00-118,00 420,50-433,50 430,50-433,50 439,50 439,50 Messingnotierungen as 58, 1. ver 12, 16, anteimpssich ...... 346-357

Zinn-Preis Penano

(DM je 100 kg)

Deutsche Alu-GuBlegierungen

13, 18. 45-48

Leg. 225 .... Leg. 225 .... Leg. 231 .... Leg. 233 .... Edelmetalie 35,25 Gold (DM) a la Feregoid New Yorker Netallborse # . 10 # . 10 # . 10 # . 10 # . 10 # . 10 33 400 33,280 Londoner Metalibbise Alembias (EÁ) 13. 76. 12. 10 1052,5-1051,0 1064,0-1056,0 1051,6-1051,5 1052,9-1052,5 274,00-275,00 274,50-275,50 283,50-284,00 284,00-284,50 internationale Edelmetaile 101 850 Ziek (CT) Kasen 3 Morana.... Zinte (E/I) Kassa 3 Monate ..... 96,80 (\$/T-Eath.)

# AWS LEASING

Ihr zuverlässiger Partner für das Leasen von PKW und LKW

Die weltweite AVIS Organisation verfügt über eine langjährige, internationale Erfahrung im Fuhrpark-Manage-

Neben der AVIS Autovermietung gibt es ein unabhängiges AVIS-Auto-Lea-

AVIS Leasing bietet überzeugende Vorteile:

- freiwerdendes Kapital
- rationellere Verwaltung
- überschaubare Fahrzeugkosten

durch Full Service ein firmenspezifischer Fuhrpark

Wir stehen Ihnen mit unserem Know-how jederzeit gern zur Verfügung – flexibel, individuell. Sprechen Sie mit uns.

AVIS Leasing

6000 Frankfurt/M.1 · Tel. 0611/590758 · Eschersheimer Landstraße 55

# Aufruf zur "Woche der Welthungerhilfe"



Deutsche **Weithungerhilfe** Bonn, Adenaueraliee 134

Jedes vierte Kind in den Entwicklungsländern ist unteremährt. Täglich sterben 40.000 Jungen und Mädchen an Nahrungsmangel. Eine halbe Milliarde Mitmenschen haben ständig zu wenig zu essen. Diese Not darf uns nicht gleichgültig lassen. Wir müssen ihr begegnen."

Bundespräsident Karl Carstens Schirmherr der Deutschen Welthungerhilfe

Spendenkonto Postscheckamt Köln · Sparkasse Bonn Volksbank Bonn · Commerzbank Bonn Einzahlungen sind überall möglich.

#### FTS Grahli - Baugeräte - 2400 Liibeck Directag, Mittwock, Domerstag, 25./26./27. Oktober OLYMPIA WERKE AG, Werk Leer 2950 Leer/Outhinshood BADE & CO COMMILE. 3160 Lairte bei HANNOVER Mittwock, 9. November TELESONIC DEUTSCHLAND Schallplatten- und Video-Herstellung 6382 Friedrichsdorf nahe FRANKFURT star, 22. November ZITZKE & MASCHER COM & CO KG LL Molkeresprodukte und Sägewerk 3418 Union Detaitierte Informationen und Kataloge senden wir gem auf Anforderung ANGERMANN AUKTION KG

TROPIC-Fertighäuser für Middle East und Afrika. GRAEFF, 6866 Viernbeim Tel. 0 62 04 /7 10 31, Tr. 4 65 497

Grundbesitz in Australien
Information von: HENGEL BROTHERS
P.O. Bus 49, 2004 North Corlino, AUSTRALIA

## 

#### International Bank for Reconstruction and Development

(Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung)

- WELTBANK -

6% Deutsche Mark-Anleihe von 1970 - WKN 459 151/60 -

Ausiosung

Bei der am 6. Oktober 1983 gemäß Ziffer 3 der Anleihebedingungen unter notarieller Aufsicht stattgefunde-Auslosung wurde die

mit den Stücknummern

zu je DM 1.000.-37501-45000 82501-84000 zu le DM 5.000.in Nernbetrag von DM 15.000.000,- gezogen.

Die Einfosung der vertosten Stücke erfolgt vom 2. Januar 1984 an zum Nennbetrag gegen Einreichung der Terischuldverschreibungen und Zinsscheine per 1. Januar 1985 uff. bei den nachstehend verzeichneten Benken sowie deren Niederlassungen: Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bank H. Aufhluser

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

 Girozentrale -Bank für Gemeinwirtschaft Aktiengesellschaft Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Delbrück & Co. Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank – DG Bank Deutsche Genossanschaftsbank Effectenbank-Warburg Aktiengesellschaft Hamburgische Landesbank - Girozentrale

B. Metzler seel. Sohn & Co.

Karl Schmidt Bankoeschäft Schwabische Bank Aktiengesellschaft J. H. Stein

Conrad Hinrich Donner Hallbeum, Maker & Co. AG-Landrechterik Handels- und Privatbenk Aktiengesellschaft Hassische Landesbunk – Girozenmale – Georg Hauck & Sohn Bankers
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Bankhaus Hermann Lampe Kommanditgesellschaft
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale von der Heydt-Kersten & Söhne Landsabank Rhemand-Pintz – Garozentrale Merck, Finck & Co. National-Bank Aktiengesellschaft Norddeutsche Landesbank Girozentrale Neelmeyer Aktiengesellschaft Oldenburgische Landesbank Aktiengesellschaft Poensgenbank GmbH Sal. Oppenheim jr. & Cie. Reusshel & Co. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Simonbank Aktiengesellschaft Trinkaus & Burktrandt M. M. Werburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Weberbank Kommanditgesellschaft auf Aktien Westfalenbank Aktiengesellschaft Württembergische Kommunale Landesbank Die Verzinsung der ausgelosten Stücke endet am 31. 12. 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinnsscheine wird vom Kapitalbetrag abgezogen Die zum 1. Januar 1984 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

Von den in den Vorjahren ausgelosten Serien 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 10 sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung

vorgelegt worden Washington, im Oktober 1983

International Bank for **Reconstruction and Development** 

Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft Bankers Trust GmbH

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

Sayerische Hypomeken- und wediser-oan Aktiengesellschaft Joh. Berenberg, Gossler & Co. Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Bankhaus Gabrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Sasr Aktiengesellschaft Deutsche Bank Sasr Aktiengesellschaft

Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft

# **Testen Sie** BOSTITCH-PIZZ

HAMBURG P-2000 Hamburg 11

Tel. 048-36 76 91, Telefax 040-36 42 73, Telez 213 685 / 213 383

und wie Sie mit diesem neuen Schneilhefter Offerten, Berichte, Bilanzen und vieles mehr, rascher, sicherer und wirkungsvoller präsentieren können!



**Gratis-Test-Coupon** 

Senden Sie mir BOSTITCH -FIX-Gratismuster zum Ausgrobieren ☐ Frau ☐ Fraulein ☐ Herr PLZ/On:

BOSTITCH GMBH. Postf. 1349, 2000 Norderstadt, Tel. 040/522 36 13

BÖRSE

Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind aus schließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten, Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die Isufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienact genannt.

Germanistik

Bonn

Bonn

Aachen-

Dortmund

Bonn

550500000

23 Marburg Uni München Die Tanschaktion betrifft das Wintersemester 1983/84 24 Münster **FU** Berlin 25 Saarbrücken Humanmedizin Rechtswissenschaften Erstsemester

1 Aachen 2 Aachen Frankfurt 1 FU Berlin 3 Aachen Freiburg 2 FU Berlin Aachen Göttingen 3 FU Berlin 5 Aachen Heidelberg 4 FU Berlin Hamburg Münster 6 Aschen 5 FU Berlin 7 Aachen 6 FU Berlin Aachen Mainz 7 FU Berlin Tübingen 8 FU Berlin

22 Gießen

23 Gießen

25 Gießen

26 Gießen

28 Gießen

29 Gießen

30 Gießen

31 Göttinger

32 Uni Kiel

83 Mannheim

34 Mannheim

36 Mannheim

38 Mannheim

39 Mannheim

40 Marburg

41 Passau

42 Passau

43 Pageau

44 Passau

45 Regensburg

46 Regensburg

47 Regensburg

48 Regensburg

49 Regensburg

50 Regensburg

51 Regensburg

52 Regensburg

53 Regensburg

54 Regensburg

55 Regensburg

57 Regensburg

58 Saarbrücken

59 Saarbrücken

60 Saarbrücken

61 Trier

63 Trier

64 Trier

65 Würzburg

von 1 Bielefeld

2 Bielefeld

3 Bielefeld

4 Bochum 5 Bochum 6 Gießen

7 Gießen

8 Gleßen

9 Gießen

10 Gießen

11 Gießen

12 Gießen

13 Uni Kiel

14 Konstanz

15 Marburg

19 Regensburg

16 Mainz

17 Mainz

18 Mainz

22 Trier

23 Trier

24 Trier

25 Trier

26 Trier

27 Trier

28 Trier

56 Regensburg Uni München

**Psychologie** 

Mannheim

Mannheim

9 Aachen 10 Bochum Erlangen Frankfurt 11 Bochum 12 Bochum Freiburg 13 Bochum Gießen 14 Bochum Hannover 15 Bochum Heidelberg 16 Bochum 17 Bochum Hamburg Münster TU München 18 Bochum 19 Bochum Uni München 20 Bochum Mainz Regensburg 21 Bochum

Tübingen Ülm 22 Bochum 23 Bochum Würzburg 24 Bochum Göttingen Hamburg 26 FU Berlin Z7 Essen Düsseldori 28 Essen 29 Essen

Erlangen Freiburg 30 Essen Hamburg Tübingen 31 Essen 32 Essen Würzburg 33 Frankfurt Erlangen Uni München 34 Frankfurt 35 Freiburg 36 Freiburg 37 Freiburg

Bonn Marburg Münster 38 Gießen Hannover 39 Gießen Hamburg 40 Gießen Münster 41 Gießen Uni München 42 Heidelberg Uni München 43 Lübeck Bonn 44 Lübeck FU Berlin 45 Lübeck Frankfurt 46 Lübeck Freiburg 47 Lübeck Göttingen 48 Lübeck Hannover

49 Lübeck Hamburg Marburg 50 Lübeck 51 Lübeck 52 Lübeck Münster 53 Lübeck TU München 54 Lübeck Uni München 55 Lübeck Mainz Tübingen 56 Lübeck 57 Lübeck Würzburg 58 Köln Heidelberg 59 Köln Lübeck 60 Marburg Erlangen 61 Marburg Uni München 62 Marburg Würzburg 63 Regensburg TU München 64 Regensburg Uni München

65 Saarbrücken Erlangen 66 Saarbrücken Freiburg 67 Saarbrücken Uni München 68 Saarbrücken Mainz 69 Saarbrücken Würzburg 70 Ulm 71 Ulm Frankfurt Heidelberg 72 Ulm Hamburg

Tübingen

# Zahnmedizin

nach Erlangen Hannover 1 Aachen 2 Aachen 3 Aachen Heidelberg Hamburg Uni Kiel 4 Aachen 5 Aachen Uni München 6 Aachen 7 Aachen Würzburg 8 Aachen 9 FU Berlin Heidelberg 10 Frankfurt Erlangen 11 Frankfurt Uni München 12 Frankfurt Würzburg 13 Köln Bonn 14 Köln Düsseldorf 15 Köln Freiburg 16 Köln Göttingen 17 Köln Hannover 18 Köln Heidelberg 19 Köln Mainz 20 Köln Saarbrücken 21 Köln Tübingen

22 Köln

Geographie Bielefeld Bonn Göttingen Hannover Bremen 2 Aachen Hamburg Unl Kiel Osnabrück Uni Kiel 9 FU Berlin Informatik 10 Bayreuth 11 Erlangen Erstnemester Hemburg 12 Erlangen 13 Erlangen Uni Kiel 1 Erlangen 2 Erlangen 14 Frankfurt Bielefeld 15 Frankfurt Hannover 16 Frankfurt

Hamburg 17 Frankfurt Münste 18 Frankfurt Osnabrück Lebensmittelchemie 19 Freiburg Uni Kie 20 Freiburg 21 Freiburg Münster Bonn Frankfurt Erlangen Frankfurt Uni München 1 Frankfurt Bochum Göttingen Hannover Hambur Agrarwissenschaft Köln Milnster Mainz

Hannover

Hamburg

Köln Uni Kiel

Münster

Bremen

Hamburg

Augsburg Bielefeld

Bochum

Göttingen

Heidelberg

Hamburg

Uni Kiel

Münster

Tübingen

Göttingen

Hannover

Hannover

TU Berlin

Uni München

Regensburg TU Berlin FU Berlin

FU Berlin

Frankfurt Hamburg

Münster

Tübingen

Würzburg

Hamburg

Freiburg Hamburg

Heidelberg

Heidelberg

Mannheim

FU-Berlin

Freiburg

Bremen

Göttingen

Heidelberg

Hamburg

Tübingen

Hamburg

Uni Kiel

Uni München

Münster

Bonn Bochum

Köln

Bonn

Köln

Gießen

Bonn

Köln

Bonn

Entrepoter nach 1 TU München S-Hobenheim Hannover Hamburg Ronn Bochum

Architektur Erstsemester

1 Braunechweig Aachen

Forstwissenschaft

1 Uni München Freiburg 2 Uni München Göttingen Betriebswirtschaft

Erstsemester 1 Bamberg Aachen

2 Bamberg Köln 3 Marburg Frankfurt 4 Saarbrücken Stuttgart

**Pharmazie** 

nach 1 FU Berlin Münster

Vermessungswesen

'nach Aachen

2 TU Berlin Bonn Wirtschaftspädagogik

1 Frankfurt

Volkswirtschaft

1 TU Berlin 2 TU Berlin Bonn Köln Monster 3 TU Berlin 4 Frankfurt Hamburg 5 Frankfurt Mainz 6 Gleßen Frankfurt 7 Göttingen 8 Heidelberg Freiburg Bonn 9 Heidelberg Freiburg 10 Heidelberg Mainz 11 Heidelberg Tübingen 12 Münster Frankfurt 13 Münster Marburg 14 Münster Wilrzburg Köln 15 Siegen 16 Trier

Mamz

Die WELT gehört zu den im In- und Ausland am meisten zitierten deutschen Zeitungen. Sie gilt als eine wichtige Stimme Deutschlands in Deutschland und in der Welt

20 Regensburg Mannheim 21 Regensburg Uni München



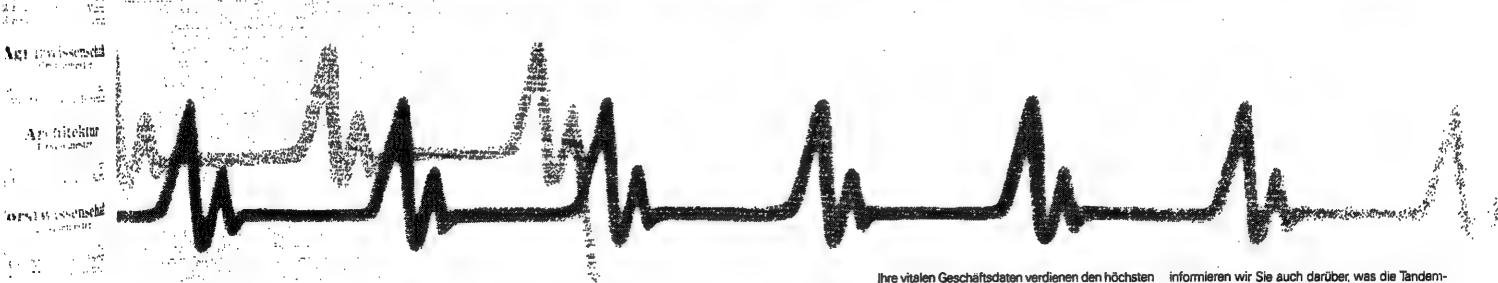

74, 54, FE ST m, 45, FE ED 7 det. 94 7 det. 101 7 det. 101 75; det. 102 816 det. 126

D 7% LAG 75 76 8 dpl. 75 76 5% dpl. 15 77 5% dpl. 78 7 dpl. 78

Industrieanleiben

Mit der Abhängigkeit vom Computer steigt die Sorge vor seinem Ausfall.

166 Dt. Hyp. Hum. 48 164 C R 21 7 dgl. 62 101 10 dgl. 63 136 155 dgl. 65 140

B DLPLM, M. M.

86-100,134

Londaire: Metalibora

Cormanish

Geographie

Informatik

Lastronsorriciches

Sere the Milliand

\$ 112.21 TEA210

in the property

Prince-month

interpretation

But he wise off

A patriett Park

Ihre vitalen Geschäftsdaten verdienen den höchsten Schutz, den ein Computer-System heute bieten kann. Mit diesem Ziel hat Tandem das NonStop-System entwickelt: Falls ein Prozessor fehlerhaft arbeitet. übernimmt ein Parallel-Prozessor seine Aufgaben das System arbeitet weiter. Diesen entscheidenden Schutz erzielt Tandem nicht mit den üblichen redundanten Stand-by-Systemen, sondern mit parallel und

autonom arbeitenden Systemteilen, die nur im Notfall füreinander einspringen. Also Sicherheitals Folge eines sich selbst kontrollierenden System-Konzeptes - und nicht auf Kosten brachliegender Kapazität.

6% Dol v. 4. Gr. 69 3% Olympus 78 3% Omrom Tel 79 4% Quiest Ru 79

6 Talyo Vertee 62 5 Tananan link. 06 3% Tok. Disc. 78 4% Tok. Sapup 77 4 Tokyo Land 79 3% Talo Kawer, 78

Das NonStop-System sorgt auch dafür, daß alle Service-Arbeiten am laufenden Systern ausgeführt werden können. Neben diesem Höchstmaß an Ausfallsicherheit bie-

tet Ihnen Tandem praktisch unbegrenzte Erweiterungs-Möglichkeiten für jede denkbare Anwendung. Denn die modulare Ausbaubarkeit der Tandern-Computer-Systeme garantiert Ihnen Leistungsanpassung in jeder gewünschten Größenordnung. Entscheidend für Sie ist, daß die Hardware-und Software-Elemente von Anlang an auf Mehrprozessoren-Systeme ausgelegt sind.

Das heißt: in jeder denkbaren Ausbaustufe bis zum weltweit verknüpften Netz mit bis zu 255 Systemen, in denen jeweils zwischen 2 und 16 Rechnem arbeiten. kann das gleiche Programm eingesetzt werden. Neben diesen Basis-Vorteilen bietet Tandem eine Fülle von anspruchsvollen Details, die Sie kennen-

das auf Lastwechsel reagieren kann und verschiedene Programme auch ortsunabhängig miteinander kommunizieren läßt. Und wir informieren Sie über die zur Zeit wahrscheinlich fortschrittlichsten Datenbank- und Netzwerk-

Software-Angebote von Tandem - ebenso wie über die Verbindungs-Möglichkeiten Tandem hat dieses mit bestehenden EDV-Syste-

Software für Sie leisten kann: z.B. das für Trans-

aktions-Verarbeitung: optimierte Betriebs-System.

All das zeigt Ihnen, daß zu einer verantwortungsvollen Computer-Entscheidung auf jeden Fall auch ein Gespräch mit Tandem gehört. Zum Beispiel auf der Systems in München, Halle 19, Stand 19205/19304.

| Tandern Computers GmbH<br>Postfach 5602 14, Ben-Gurion-Ring 164, 6000 Frankfurt/Main 56 | 5   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ☐ Bitte schicken Sie mir Informations-Material                                          |     |
| □ Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mit.                                           |     |
| Name                                                                                    | -   |
| Straße.                                                                                 | -   |
| Telefon.                                                                                | -   |
| Firma*                                                                                  | ٠., |
| Ort:                                                                                    | à   |

Tandem-Geschäftsstellen: Hamburg, Dortmund, Dusseldorf: Fülle von anspruchsvollen Details, die Sie kennen-lernen sollten: Schicken Sie uns den Coupon. Dann

Hilden, Frankfurt, Mannherm/Ludwigshalen, Stuttgart, München, Zünch, Tandem-Fertigung: Neufahm bei München.



Problem beseitigt:

mit dem

NonStop-System.

Oktober \_ 10/1983 13. Jehrgaing UM CSO C6634E

Am 10. Oktober 1983 starb Herr

# **Albert Ostermann von Roth**

Er war uns viele Jahre lang in Freundschaft verbunden und stand uns als Mitglied des Aufsichtsrats unserer Bank von 1957 bis 1965 als geschätzter Ratgeber zur Seite.

Ausgezeichnet mit breit fundiertem Wissen, großen Erfahrungen und unternehmerischem Weitblick, hat er uns durch sein kluges, abgewogenes Urteil wertvolle Hilfe geleistet und an der Entwicklung der Bank lebhaften Anteil genommen.

Wir werden seiner stets in Dankbarkeit und Verehrung gedenken.

Frankfurt am Main, im Oktober 1983

**Deutsche Bank** Aktiengesellschaft

Aufsichtsrat und Vorstand

# Günther Hollnagel

\* 2. Juni 1906

† 3. Oktober 1983

Die Angehörigen

ung findet stett am Preitag, dem 21. Okto

Die Hochschule der Bundeswehr Hamburg trauert um

#### Bürgermeister a. D. Prof. Dr. Herbert Weichmann

Der Verstorbene hat, auch als Kuratoriumsmitglied in der Gesellschaft der Freunde und Förderer, die Hochschule der Bundeswehr Hamburg in ihrem Werden mit freundschaftlichem Hat begleitet und sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vielfältig unterstützt, Dabei ist er uns bis zuletzt verbunden geblieben. Wir werden sein Andenken denkbar in Ehren halten,

> Prof. Dr. Sanmann Präsident

Für die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Hochschule der Bundeswehr Hamburg e.V.

Dr. v. Sydow

General a. D. de Maizière Vorsitzender des Kuratoriums

Höflichkeit, Liebenswürdigkeit im Umgang miteinander im Bus, im Wartezimmer, im Theater, in den Restaurants ist unmodern.

Man gibt sich cool und distanziert, fordert aber eine humanere Gesellschaft. Die brauchen wir wirklich. Gehen wir aufeinander zu. so oft es möglich ist.

> Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen.



Des Poster dieses Anzeigenmotives im Format DIN A 2 und die Schrift "Nur gemeinsam werden wir die Zukunft gewinnen" senden wir Ihnen auf Wunsch geme zu. Aktion Gemeinsinn e.V., eine Vereinigung unabhängiger Bürger, Schumannstraße 57, 5300 Bonn 1





in westlicher Großstadt mit repräentativem Eigennunsburg – 809/i versierter Steuerfachmann für Verfahrensrecht – haben noch Kaäten frei zur Chernahme von

Nur seriose Angebote unter N 1433 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84. 4300 Essen

Suche Handelsvertretung für Nielsen 1 – 5, PLZ 1, 2 u. 3 im Verbrauchermarkt-, Drogerie-/Parfilmerie- u. Orthopă-die-Geschäftsbereich.

Angeb. u. H 1363 an WELT-Verlag, Post 100864, 43 Essen

Auslieferungslager

25 nordl. HB, gr. Verkehrsverb. Welche Firma such: Auslief.-Lager. in. Bibro u. gr. Hoffl. vorhanden. Ver-tretting, evil. auch Produktion, kann chr. u. 47 898 an WELT-Verla Postf., 2000 Homburg 36.

Bayingenieurbüro

Zeichenarbeiten

(südwestdeutscher Raum), Zu-schriften unter R 1215 an WELT-Verlag, Post£ 10 08 64, 4300 Essen.

50% (!) mehr UMSATZ

Wir suchen ein Unterrebenen in der Metalibranche (Heizung u. Lüftung) mit. Inhaber. Zuschriften unter V 1241 2m WELT-Verlag, Postfach 19 08 64, 4300 Rossen.

Wenn Sie es ellig haben, können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8-579 104 zufgeben.

Flexible Hersteller für Lautspre-ehergehäuse (Auto) gesucht, auch für Sonderanfertigungen. uschr. u. PR 47090 an WELT Verlag, Postf., 2 Hamburg 36

SPANIEN

schäftsführende: Mitinbaber fü utsch-spanische Firma gesucht. Ein mmen nicht unter 100 000,- p. a. Min destelgenkapital DM 10 000,erb. u. G 1186 an WELT-Veris Postfach 10 68 64, 4300 Essen

VIELE

REDEN

VOM

FRIEDEN.

WIR

**ARBEITEN** 

FÜR IHN.

**Volksbund Deutsche** 

Kriegsgräberfürsorge e.V.

Werner-Hilpert-Straße 2

3500 Kassel

Postscheckkonto

Hannover 1033 60-301

KHD-Chef Bodo Liebe

Für Unternehmer und Führungskräfte

manag

Thyssens teurer Fehltritt in Amerika

Glasfaser-Industrie Die Deutschen verschlafen ibre Chance

Westenniyse Große Erfolge mit kleinen Rezepten

Erhältlich in ausgewählten Zeitschriftenverkaufsstellen. DM 250

Selbständig muchen mit einer erfolgreichen Jahrenwage vermittlung. Hohe Gewinnspanne. N benberuflicher Start möglich. Eige pital nicht erforderlich. Fordern Sie kestenlese Informationsmeterial BU 12 unverbindlich au. Fa. Automarkt, Grenzweg 7500 Karlstube 41

Worldwide Digitalsik- u. Video-Produkte

scheel

State of the

Contract of

2.0 \$ 200 pr

A22 ....

The last

**VeiBhl**a

Mriver

Circ

# nfragen erb, unter PJ 47 084 an WRLT-Verlag, Postfach, 2000 Hemburg 35



Natiriich beim DHH

Fordem Sie unseren Prospekt an: Dautscher Hochsbesundy Hansa" e.V., Postfech 30 t2 24. 2000 Hamburg 36.

#### Unsere Stärke liegt in Uniserer Erfahrung

VEGYEPSZER Ungarisches Bau- und Montageunternehmen mit Auslandserfahrungen z, B. im Nahen Osten sucht Kontakt zu deutschen Fir-

Es werden Dienstleistungen auf folgenden Gebieten übernommen: Industrie-Hoch- und -Tiefbau, Rohrleitungsmontagen mit Nebenleistungen, spezielle Schweißerbeiten, meß- und regeitechnische Montagen.



Wir informieren Sie geme und ausführlicher: GYEPSZER Bau- und Montageunternehmen für chemische Werke

> Büro für Auslandsbeziehungen H-1111 Budapest, Kende u. 1 Telefon: 6 66 - 4 97, Telex: 22 - 6017 Postanschrift: H-1397 Budapest, Pf. 540

illeo 92, 1st. (02 35) 30 61, Talay: \$ 56 774

trieb 2179019, American: Tel.

200 Season 10 11, American, 10 20 54) 10 11, American, 10 10 24, Telex 8 570 104

3005 Hamiswer I, Lenge Laube 2, Tel. (95.11) 179 11, Telex 9 22 9 19 Anzelgen Tel. (95.11) 6 49 00 09 Telex 92 30 106

6000 Frankfurt (Main), Westendat (66 II) 71 73 II, Telex, 4 IX 449 Auxolgen: Tol. (86 II) 77 90 11-12 Telex 4 ISS 525



P. J. - Preise müssen sein. Für viele Künstler sind sie ein Leistungsbarometer, ein Maßstab der Anerkennung. Außerdem darf der kommerzielle Nutzen solcher Auszeichnung nicht unterschätzt werden. Denn selbst die, die gern lauthals gegen die Kommerzialisierung der Kunst" wettern, leben nicht allein von Luft und Liebe. Außerdem haben viele Preise einen doppelten Nutzen für den Künstler. Sie füllen sein Portemonaie und erhöhen zugleich den Marktwert seiner Werke.

Deshalb sind die meisten auch bereit, die Hand auf und den Mund zuzuhalten, wenn ihnen von einer "kapitalistischen Stiftung" eine or-dentliche Preissumme übergeben wird. Mag es ihnen auch anschlie-Bend einige Rechtfertigungsrhetorik abfordern, wenn sie den nicht mit Preisen beglückten Kollegen erklären müssen, daß sie zwar kassiert haben, aber sich nicht haben kaufen lassen. Die Ablehnung eines

Ertoige

uisseden DMR

**Laturlich** beim M

Marie and Santa Services

MESERGE ERFANRING

arrections (Sec. off 版

gragety and the Australia

personal in the Nation 2.

# Kontak! zu deutste

and Turning Brief

See that the Street

CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

200

Fige 84 ont suppli-

- Export.

cinen

solchen Preises ist jedenfalls noch immer die Ausnahme.

Diese Ausnahme war nun dieser Tage zu registrieren. In Köln lehnte es C.O. Paeffgen ab, den von der Firma 4711 gestifteten "Förderpreis Glockengasse" entgegenzunehmen. Aber dabei waren nicht antikapitalistische Ressentiments im Spiel sondern "ungläubiges Staunen" wie der Künstler schrieb -, daß ihm ein Drittel des mit 45 000 Mark ausgestatteten Preises zuerkannt wurde. "Seit 20 Jahren bin ich in der Lage, frei und unabhängig künstlerisch arbeiten zu können", ließ Paeffgen die Jury wissen, denn bis zu 25 000 Mark erhält er für seine Werke. Der finanziellen Förderung bedarf es also nicht, deshalb solle die Jury das Geld des Preises einem Künstler zusprechen, der nicht so gut gestellt sei, empfahl der Künst-

Das ist ein bemerkenswertes Beispiel, Aber der Verdacht, daß dieses Beispiel bei den preisverwöhnten Großschriftstellern oder den etablierten Avantgardisten der bildenden Kunst Schule machen könnte. drängt sich leider nicht auf. Denn die kritisieren und kassieren gleichermaßen gern.

Tournee des Ost-Berliner Maxim-Gorki-Theaters

# Tschechows kesse Gören

Richard von Weizsäcker hat sicher recht, wenn er meint, man müsse den Abschluß eines Kulturabkommens mit der "DDR" nicht übers Knie brechen - der Kulturaustausch funktioniere auch ohne Paragraphen recht gut. Jüngstes Beispiel: das Gastspiel des Ost-Berliner Maxim-Gorki-Theaters in mehreren Stüdten der Bundesrepublik. Leider ist kein Stück originärer "DDR"-Dramatik mit auf die Reise genommen worden. Aber die "Drei Schwestern" von Tschechow, eines von drei Stücken beim Gastspielstart in Düsseldorf, entschädigten dann doch für dieses kleine Manko.

Thomas Langhoff hat die Drei Schwestern" für Ost-Berlin inszeniert. Und es ist ganz interessant, wenn man Arbeiten von "DDR"-Regisseuren, die man ja auch von ihren Einsätzen" im Westen her kennt, in sozusagen mitteldeutscher Original-Version zu sehen bekommt. Das ist nicht so sehr eine politische oder ideologische Frage, Im Westen leisten sich diese Regisseure oft ästhetische Überdrehtheiten, die ihnen daheim nicht abgenommen würden. Aber noch wesentlicher ist das eine Frage der Gesichter, der Atmosphire, der genzen Grundstimmung.

Langhoffs Tachechow-Inszenierung bezeugt da sehr nachdrücklich der Konzeption - wenn man genau hinsieht - auch ideologische Unterschiede feststellen. Die drei Schwestern, die da in einem kleinen russischen Gernisonsstädtchen ihr Leben in einer imaginären Hoffnung auf die Hauptstadt Moskau verträumen und am Ende sogar noch ihre letzte Unterhaltungsmöglichkeit verlieren, well die Truppen aus der Stadt abgezogen werden - diese drei Schwestern werden bei Langhoff immer wieder von ihrer Arbeit her aufgebaut. Da werden Zeichen der Hoffnung gesetzt, da läßt die Regié durchblicken, daß es hier auch um Gesellschaftskritik am

zaristischen Rußland geht. Aber was mehr ins Auge fällt, sind zum Beispiel Besetzungsfragen. Die drei Schwestern sind ganz und gar keine poetisch-elegischen Damen aus einer morbiden Oberklasse. Monika Lennartz (Olga), Ursula Werner (Mascha) und vor allem Swetlana Schön-

Film: "Spider Murphy"

Weißblauer

Ohrwurm im

Circus Krone

The mußt englisch singen, sonst bleibt ihr Provinze, wird der "Spi-der Murphy Gang", jenen unbestrit-tenen Münchner Rock'n Roll-Lieb-

lingen, za Beginn ihrer Karriere gera-

ten. Doch die Vier - Günther Sigl.

Barny Murphy, Michael Busse und Franz Trojan - taten es nicht und

schwammen so erfolgreich auf der

neuen bayerischen Welle", und dies

lange bevor die "Neue Deutsche Wel-

les, in die Charts der Hit-Paraden

Einhundert von der beyerischen

Filmförderung geförderte Minuten

lang, kann man sich nun über den

unaufhaltsamen Aufstieg der "Spider

Murphy Gang" aus den vergammel-

sten Musikkneipen der Vorstadt zur

Rockshow im Circus Krone amúsie-

ren. In dem abendfüllenden Kinofilm

wird mit bayerischem Charme und

weißblauen Ohrwürmern - zeitweise

gibt's auch hochdeutsche Untertitel -

eine Münchner Geschichte erzählt,

die durchaus eine gehörige Portion

Atmosphäre vermittelt. Aber leider

wird, um den Weg dieser Münchner

Schachtelteufelchen nachzuzeich-nen, kein Scherz ausgelassen, und sei

er noch so blöd. Da wird der Roll-

stuhlfahrer gebeten, Platz zu nehmen

und als er antwortet "ich sitz schon",

kocht die Volksseele vor Begeiste-

rung. So trifft der Humor oftmals arg

unter die Gürtellinie des guten

Geschmacks.

schwappte.

feld (Irina) wirken eher wie ein paar kesse Berliner Gören, die man in kostbare Kostüme gesteckt und auf vornehm geschminkt hat. Es ist eine Härte und Schnoddrigkeit in ihnen, die man nicht in einem russischen Generalshaushalt erworben hat. Solche Gesichter würde man bei uns kaum noch finden. Sie setzen Akzente in dieser Inszenierung: Leben, Frische, Komik. Da ist keine Dekadenz, da sind nur drei Mädchen, die nicht so dürfen, wie sie können und wollen.

Solche Akzente einer harben Frische setzt Langhoff immer wieder. Wenn da zwei Schwestern einander begrüßen, küssen sie sich in grotesker Verrenkung, als berührten zwei Schweinchen einander mit den Rüsselschnauzen. Oder die Damen verfallen von einer Sekunde zur anderen in Anflüge von Gossenjargon, um sofort wieder in gepflegte Umgangsformen zurückzukehren.

Langhoff setzt in seiner Inszenierung drei Ebenen nebeneinander, die sich gegenseitig keineswegs behindern. Das Melancholisch-Poetische: In dem riesigen, verloren wirkenden Bühnenraum (Dieter Berge) sind die Entfernungen der Personen vonein-ander schier unüberbrückbar. In dieser Weite bewegen sie sich seltsam heimatics, ohne Richtung. Das Grotesk-Slapstickhafte: Bel einer intischleicht sich die Gesellschaft von hinten an wie ein Rudal Wölfe bei einem Paar Schneehühner, Und drittens die ungebrochene Lebensfreude: Ein plötzlicher, sozusagen mutwillig vom Zaun gebrochener Tanz verwandelt selbst die Karikaturen der Inszenierung für Minuten in lebendige Menschen.

Langhoffs Regie ist außerordentlich genau und behutsam. Alles ist im Wandel, alles ist immer wieder möglich. Es ist eine eigentümliche Atmosphäre; so als sei die formale Begrenzung der Tschechow-Menschen auf. ihren kleinen Raum eher eine Herausforderung, ihre Phantasie, ihren Lebenswillen zu erproben. Ein ganz und gar ungewöhnlicher Tschechow.

LOTHAR SCHMIDT-MÜHLISCH Tourneedsten: 14/15. Okt. Ludwigshafen, 18/20. Leverkusen, 21. Gütersich, 25/26. Bothum, 27/28. Witten, 31. Wolfsburg, 2. Nov. Rarisruhe Frankfurt als Schlaraffenland der Bücher

# Wer soll das lesen, wer das kaufen?

Es heißt, in New York habe man in Ediesem Jahr Einführungskurse für amerikanische Verleger zum richtigen Gebrauch der Frankfurter Buchmesse veranstaltet. In der Tat muß der Anblick Tausender von Koien mit den Schaukästen und Regalen voller Bücher und den erwartungsvoll davor sitzenden Verfertigern eben dieser Bücher auf einen Neuling höchst verwirrend wirken. Nun sind Gott sei Dank die meisten Messebesucher alte Hasen und dieses Bad in Büchern gewöhnt. Ja, es ist eigentlich der Hauptwesenszug der Buchmesse, daß sie alljährlich dieselbe Gemeinde von Adoranten um sich versammelt, und ein gut Teil der Zeit wird mit Ausbrüchen der Wiedersehensfreude und ausgiebigem Schulterklopfen verbracht.

Die Szenerie hat sich im Herbst '83 noch nicht verwandelt. Erst das nächste Jahr wird die Vergrößerung und Verschönerung bescheren, mit denen die Stadt Frankfurt die dräuenden Gesten des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels beantwortet hat, man werde den Standort der Messe nach Düsseldorf oder sonstwohin verlegen, wenn man sich am Main nicht mehr anstrenge, es den Buchhändlern gemütlich zu machen. Dann aber wird sicherlich, wie schon mehrmals, die ganze Topographie der Stände auf den Kopf gestellt werden, und man wird sich von neuem zurechtfinden müssen. In diesem Jahr war alles - oder doch das meiste -

Und so schlendert man denn durch die Gänge, unvermittelt an großen und kleinen, traditionellen und rebellischen, weltanschaulich gefestigten und offensichtlich ganz auf Allotria bedachten Ausstellern dahin, wobei allerdings zu bemerken ist, daß einige Ecken für besonders widerspenstige oder gar ausgeflippte Literatur reserviert zu sein scheinen. Da geht es dann auch entsprechend lebhaft zu, während man in anderen Gegenden nur ernste und korrekt gekleidete Kulturschaffende gehoben plaudern und an einem Gläschen nippen sieht.

Ganze Kojen-Fluchten, besonders bei den Ausländern, wirken wesentlich unbelebter, dort kann man dann nur die Bücher auf sich wirken lassen und sogar in die Versuchung geraten, einen Blick hinein zu tun. Doch wer könnte sich angesichts der Fülle der Druckerzeugnisse nur einem einzigen widmen. Es entsteht ein böser Schlaraffenland-Effekt, man möchte vor lauter Büchern das Lesen am liebsten ganz aufgeben. Ein Glück, daß im oberen Stockwerk der Halle 6 die Kunstverlage etabliert sind, so daß man sich bei der Betrachtung von Farbdrucken und Graphiken wieder erholen kann. Aber auch hier verursacht das Überangebot Angstvorstellungen: Wer soll das alles kaufen? Davon völlig unbeeindruckt sieht

man die Ausübenden des Buchgewerbes aus allen Ländern der Erde (d. h. genaugenommen sind es in diesem Jahr nur 77) untereinander die schönsten internationalen Koproduktionen ausbecken, wofür Frankfurt natürlich der ideale Ort ist. Sie tragen meist elegante Anzüge, die Damen unter ihnen sind reizvoll gekleidet und frisiert. Sie bilden eine Welt für sich. Es muß unter den Ausländern manche geben, die überhaupt nur mit anderen ausländischen und so gut wie nie mit ihren deutschen Kollegen etwas auszuhandeln haben.

Das breite Massenpublikum, auch das fröhliche Völkchen der Oberschüler und Azubis, das sich nachmittags durch die Gänge schiebt, ahnt nur wenig von den wichtigen und unvermeidlichen "pressure groups" und auch nur wenig von der Welt der Partys und Empfänge, die für die Veteranen der Buchmesse ein Hauptanziehungspunkt sind. Freilich sind sie in den letzten Jahren etwas bescheidener geworden, aber sie drängen sich doch so dicht zusammen, daß der Stuttgarter Thienemans-Verlag (dank Michael Ende prosperierend) schon am Vorabend der Messe im "Frankfurter Hof" einlud. Er verwandte seinen Autor Jürgen Lodemann ("Der Jahrtausendflug") gleich als Conferencier für die Erläu-terung des durch Ankauf der Erdmann-Überreste angeschwollenen Verlagsprogramms. Ein anderes junges wie erfolggewohntes Haus, der Hestia-Verlag, in Besitz der Familie Konsalik, veranstaltete am Tage darauf in Anspielung auf sein Produkt "Das Traumschiff" (das Buch, das aus der Fernsehserie kam) ein regelrechtes Bordfest, auf dessen Höhepunkt die von dem "Love Story"-Komponisten Francis Lai geschaffene Musik zu der ZDF-Serie erklang.

Was übrigens die dem Buch angeblich so bedrohliche Mattscheibe am häuslichen Herd anbelangt, so haben offenbar die Leute recht, die von einem Verhältnis der wechselseitigen Befruchtung und Förderung sprechen. Eines steht fest: Niemand wird auf der Messe mit solcher Ehrfurcht begrüßt wie jene zahlreichen Kamera-Teams, die mit ihren aufdringlichen Lampen ständig unterwegs sind. Offenbar ist es der süßeste Traum eines jeden Verlegers, die Umschläge seiner Bücher und die Mienen seiner Autoren in einem der Kulturmagazine oder womöglich in der Tagesschau zu erblicken.

Die Ergebnisse einer interessanten Untersuchung über die Belesenheit und generell den Wissensstand unserer Bundestagsabgeordneten stellte die junge Zweimonatsschrift "Titel" auch gleich zu Beginn der Messe vor, verbunden mit einem Rundgespräch unter einer Auswahl der Befragten. Man hatte zur Erforschung dessen, was Abgeordnete zu lesen pflegen, an alle Fragebogen verschickt und insgesamt 167 ausgefüllt zurückbekommen, was einer Quote von etwa 25 Prozent entspricht. Mit deren Auswertung beging man nach den Lehren der Demoskopie natürlich einen unverzeihlichen Fehler, denn es ist ganz klar, daß die Minderzahl der bereitwilligen Beantworter auch gleichzeitig die interessierteren Leser darstellte, ganz abgesehen davon, daß jeder normale Mensch versuchen wird, seinen Bildungsstand ein wenig vorteilhafter und den Streß seines Berufslebens ein bischen zermürbender darzustellen.

Noch ist kaum Halbzeit für die Buchmesse, die traditionellen Empfinge von S. Fischer, Ullstein, C. H. Beck, Droemer-Knaur, Lübbe-Bastel und vielen anderen stehen noch bevor, genauso wie die feierliche Übergabe des Friedenspreises an Manès Sperber in der Paulskirche. Besondere Überraschungen scheinen nicht bevorzustehen, aber es gehört ja zum Wesen der Überraschung, daß sie nicht vorhersehbar ist. Also warten wir's geduldig ab.

HELLMUT JAESRICH



Von der Tücke des Lächeins: "Die Spinne", Lithogr Redon (1897). Aus der Ausstellung in Winterthur

Winterthur: Start der Odilon-Redon-Ausstellung

# Dämonen in der Luft

Ein Gemälde von Maurice Denis los oder von resignativer Langeweile zeigt Odilon Redon, wie er sich geprägt. "Beim Erwachen erschien mit den Nabis um ein Früchtestillleben von Paul Cézanne versammelt hat. Diese "Hommage à Cézanne" ist zugleich ein Denkmal für Redon, Sie spiegelt die Verehrung der jüngeren Propheten" für den Symbolisten, der scheinbar außerhalb aller Zeitströmungen zu stehen schien. Denn entgegen der Tendenz des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die Bildvorlagen in den Landschaften um Paris oder auch der Stadtlandschaft selbst zu suchen, bedurfte Redon (1840-1916) solcher Anregungen

"Oh, meine Biographie ist überhaupt nicht kompliziert, ich bin kaum herumgekommen. Die Ereignisse, die mich geprägt haben, spielten sich vor langer Zeit in meinem Kopf ab", notierte er selbst einmal. Aus dieser Kraft der Vorstellung (oder Eingebung) entstand ein Kosmos der magischen Erscheinungen und der beklemmenden Träume, Das entging auch den Zeitgenossen nicht. So schrieb Joris-Karl Huysmans in "A rebours", dem Schlüsselroman über den Kreis der Symbolisten, zum Werk Redons: "Diese Zeichnungen waren außerhalb alles Gegebenen; sie übersprangen meist die Grenzen der Malerei und erneuerten eine ganz besonders phantastische Kunst, jene von Krankheit und Delirium." Diese Beunruhigung, die von den

Bildern Redons ausging und noch immer ausgeht, läßt sich jetzt im Kunstmuseum Winterthur nachempfinden, wo die große Redon-Ausstelhing thre erste Station hat. Der Eingangssaal begrüßt den Besucher mit den Visionen und Nachtgesichtern der graphischen Zyklen, die programmatische Titel tragen wie: "Im Traum", "Für Edgar Poe", "Hommage à Goya", "Die Nacht". Da schweben Köpfe und seltsame Dämonen in der Luft, begegnet man Untieren und morbiden Gewächsen. blicken immer wieder Augen mit langen Wimpern den Betrachter an. Die Gesichter sind scheinbar ausdrucksmir die Göttin des Verstehens mit ernstem harten Profil", heißt beispielsweise ein charakteristisches Blatt. Es sind Bilder, die das Gefühl eines herannshenden Unheils wachrufen

Einen seltsamen Gegensatz dazu bilden die frühen Landschaften als unbefangene Abbildungen der Natur, oder das Porträt der "Madame Redon" von 1882, das von einem ungewöhnlichen Talent des Porträtisten spricht, einem Talent, das der Maler abgesehen von den lithographischen Bildnissen seiner Malerfreunde um die Jahrhundertwende - kaum

Doch schon mit den Bhynenstillleben weckt Redon wieder Zweifel. ob diese bunten Sträuße nur einfach als Abbildungen der Natur zu nehmen seien. Bei genauerer Betrachtung stellt sich nämlich dieselbe Irritation wie bei seiner Graphik ein. Es entsteht das Gefühl, daß da mehr gemeint sein muß als das, was sich so offensichtlich darbietet. Die irisierende Farbgebung, die kleinen Unregelmäßigkeiten rufen die Erinnerung an barocke Blumenstilleben wach, die ebenfalls nur in Schönheit zu schwelgen scheinen, während sie tatsächlich voll von Symbolen der Vergänglichkeit stecken. Auch bei den anderen Themen, die Redon bevorzugt, klingen stets Vergänglichkeit und

Katastrophen an. . Es sind Bilder, die einer "Lust am Untergang" huldigen, wie zie auch der gegenwärtigen Malerei nicht fremd sind. Doch Redon begnügte sich nicht mit lauten expressiven Gesten. Er bevorzugt stille Töne, die verführerische Andeutung, die den Betrachter in aller Harmlosigkeit anspricht, um ihn langsam das Gift des beraufziehenden Schreckens spüren zu lassen. Es ist eine Kunst des Understatements - und der Tücke, ein Erlebnis, das auf eigene Weise nachwirkt. (Bis 13. Nov.; Bremen: 27. Nov. bis 22. Jan.; Katalog: 35 sfr.)

Erster Chopin-Wettbewerb in Darmstadt

# Lorbeer für Japanerin

hatte sich ursprünglich für Darm-

stadt gemeldet, sagte aber, wohl un-

ter dem Eindruck ihres Erfolges in

München, ab. Das Niveau dieses er-

sten deutschen Chopin-Wettbewerbs

zeigte Weltklasse in der Jury - Halina

Czerny-Stefanska, Edith Picht-Axen-

feld, Pavel Gililov, Adam Harasie-

wicz, der fast 70jährige Julian von

Karolyi und der in Darmstadt leben-

de Pianist und Gründer der Deut-

schen Chopin-Gesellschaft, Maciej

Lukaszczyk, der den Wettbewerb erst

zustande kommen ließ. Bei den Teil-

nehmern war die Leistungsspitze re-

lativ dünn, neben einem sehr ausge-

glichenen, breiten Mittelfeld von er-freulichem Können. Der 2. und 3.

Preis wurde jeweils zwischen Ost-

asien und der Bundesrepublik ge-

teilt: Hiroko Mukunoki (Japan) ne-

ben dem erst 19jährigen Kämmer-

ling Schüler Iwan König (Bonn) bzw.

Keum-Bong Kim (Korea) neben dem

ebenfalls 19jährigen Oliver Dunkel-

berg, der bei Gililov in Köln studiert.

Wie beim diesjährigen ARD-Wett-bewerb in München trug auch beim ersten deutschen Chopin-Wettbewerb in Darmstadt eine japanische Pianistin unangefochten den Lorbeer (und 3000 Mark) davon. Die 27jährige Junko Otake (Ausbildung in Tokio, Abschluß 1982 bei Karl Engel in Hannover) überzeugte nicht nur durch phänomenal mühelose Technik (h-Moll-Sonate), sondern auch durch "europäische" Musikalität (u. a. a-Moll-Mazurka op. 17). Jury und Publikum waren begeistert. Auch die ARD-Siegerin Kyoko Ito

Vom Vorstadtmusikanten zum gro-Ben Rockartisten: Barny Murphy POTO: FILMVERLAG

Schließlich fand sich in Georg Kostya, dem Rock'n'Roll-Spezialisten des Bayerischen Rundfunks, des "Rockhouse"-Initiators und langiährigen Freund der Band, genau der richtige Autor und Regisseur für diesen Film. Daß dieser bajuwarische Musenvater sich eitel die zentrale Rolle des Films schreibt und sie so dann witzig uneitel von dem grandiosen Schauspieler Hans Brenner spielen läßt, daß muß er schon mit sich selbst ausmachen.

Atemlosen Spaß bereitet da nur noch das bewundernswerte Schlagzeugsolo von Franz Trojan; oder um in der Fachterminologie zu bleiben, der Drum-Donner aus Holz und Schweiß. "Der Kinofilm überhaupt" wirbt der Verleih. Dazu dies zu behaupten, gehört schon ein großer Schuß Lokal-Patriotismus.

PASCAL MORCHÉ

Seine spezifische Bedeutung muß dieser von der Deutschen Chopin-Gesellschaft mit Unterstützung der Stadt Darmstadt ins Leben gerufene neue Wettbewerb vielleicht erst noch finden. Lukaszczyk ist zunächst der Ansicht, es gebe in Deutschland zu wenig Wettbewerbe. Die Idee ist außerdem, den Anschluß an den berühmten Chopin-Wettbewerb in Warschau zu gewinnen, indem man die Darmstädter Preisträger zu einer Teilnahme in Warschau ermuntert.

Aber schon die Siegerin des ersten Wettbewerbs wird davon keinen Gebrauch machen können: Wenn in Warschau in zwei Jahren die Chance käme, ist Junko Otake bereits über die dort gesetzte Altersgrenze (28)

Darmstadt scheint mit seinem bürgerlich-musischen Klima ein guter Boden zu sein. Mühelos brachte man alle Teilnehmer in Privatquartieren inklusive qualifizierter Übernöglichkeiten unter, was dann wiederum die Gastgeber scharen- und familienweise als begeisterte, sachkundige und stimulierende Zuhörer ins Liebig-Haus führte.

In den guten Geamteindruck mischt sich freilich ein ganz klein wenig Bedauern: Immer wieder sehen zu müssen, wie junge Pianisten bei hoher Musikalität und Begabung den geradezu mörderischen Wettkampf um die heute geforderte Fingerfertigkeit bereits uneinholbar verloren haben.

Kulturinitiativen des Europäischen Parlaments

# Einigung als Lernziel

her dem Europarat die Vorreiterrolle zugebilligt hatte, verabschiedete in dieser Parlamentswoche zwei Entschließungen, die für das Schulwesen und für den europäischen Film neue Impulse versprechen. Auf Initiative des deutschen Abgeordneten Elmar Brok (CDU) sprachen sich die Straßburger Parlamentarier dafür aus, eine europäische Schulbuchkommission zu gründen. Dadurch, so die Entschließung, solle die "europäische Dimension im Schulunterricht verstärkt berücksichtigt" werden.

Ziel der europäischen Schulbuchkommission, für die auch die deutsch-polnische Kommission ein Beispiel sei, solle sein, den Gedanken der europäischen Einigung "durch den Abbau der in Schulbüchern noch häufig propagierten nationalen Vorurteile" facherübergreifend zu fördern, Denn, so erklärte Berichterstatter Brok zur Begründung der Initiative der Europaabgeordneten, noch immer seien "vereinfachende, entstellende oder sogar nationalistische Interpretationen der Geschichte der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft im Unterricht anzutreffen".

Die zweite \_kulturelle Offensive" des Europäischen Parlaments in den Entscheidungen dieser Woche ebenfalls unterstützt von Brok und Olaf Schwencke (SPD) - betraf die JOACHIM NEANDER | Situation der europäischen Filmin-

Das Europäische Parlament, das in dustrie. In allen Fraktionen wurde die Besorgnis über die starke Expansion des amerikanischen Films auf dem europäischen Markt laut. Nach Angaben der Berichterstatterin, der französischen Liberalen Marie-Jeanne Pruvot, liegt der Anteil amerikanischer Produktionen in Italien, Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik bei rund 47 Prozent. Die Vorherrschaft des amerikanischen Films liegt nicht begründet in qualitativer Gesamtüberlegenheit, sondern in einem minutiös ausgeklügelten kommerziellen Konzept und in der für diese Filme charakteristischen technischen Perfektion", erklärte die französische Liberale

Auf heftige Gegenwehr bei den Straßburger Abgeordneten stieß der Versuch der Brüsseler EG-Kommission, nationale Beihilfen für die Filmindustrie in Europa in Frage zu stellen. Die Parlamentarier sprachen sich vielmehr dafür aus, die nationalen durch europäische Hilfen zu ergänzen. So müßten beispielsweise die Wettbewerbspraktiken der Amerikaner an den Vorschriften des EWG-Vertrages gemessen und bessere Verleihstrukturen für den europäischen Film geschaffen werden. Einen besonderen Werbeeffekt für den europäischen Film versprechen sich die Abgeordneten von der Ausrichtung eines jährlichen europäischen Filmfestivals, dessen Preisträger mit EG-Zuschüssen bedacht werden sollten.

ULRICH LÜKE

#### **JOURNAL**

Französische Kultur im Prinzregententheater

Das seit zwanzig Jahren geschlossene Prinzregententheater in München soll jetzt unter anderem ein \_symbolischer Brückenkopf" für den Kulturaustausch zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland werden. Die Deutsch-Französische Gesellschaft plant, in dem Theater, das nach Beschluß des Bayerischen Landtags bis 1986 mit 39.5 Millionen Mark wiederhergestellt werden soll, bereits in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Balletten und Konzerten zur Verstärkung des Dialogs zwischen den beiden Ländern aufzuführen.

Elgin Marbles offiziell zurückgefordert

Die Regierung von Griechenland hat jetzt offiziell in Großbritannien die Rückgabe der 2400 Jahre alten Marmor-Skulpturen aus dem Parthenon verlangt. Die Skulpturen, die allgemein als "Elgin Marbles" bekannt sind und im Britischen Museum in London stehen, wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Lord Elgin aus Athen entfernt und nach Großbritannien gebracht. Das Außenministerium in London teilte mit, der griechische Botschafter Nikos Kyriazides habe wegen der Angelegenheit vorgesprochen. Damit geht ein alter Streit zwischen Großbritannien und Griechenland seinem Höhepunkt entgegen.

25 Jahre Kleines Theater in Bad Godesberg

Sein 25jähriges Jubiläum feiert das "Kleine Theater" in Bad Godesberg am 21. ( ktober mit der Premiere von Lessings "Nathan der Weise", inszeniert von Karl Heinz Stroux. Walter Ullrich, gleichzeitig Theaterleiter, Regisseur und Schauspieler, hat das Theater 1958 mit sieben Schauspielern gegründet, Am "Kleinen Theater" wurden unteranderem Stücke von Tennessee Williams, Harold Pinter und Elias Canetti uraufgeführt bzw. erlebten hier ihre deutsche Erstaufführung. Auf der Bühne des engagierten Boulevard-Theaters standen so prominente Schauspieler wie Lil Dagover, Lucie Englisch und Lilian Harvey.

Pasternak nicht mehr Persona non grata?

Boris Pasternak ist erstmals wieder in der Sowjetunion eine öffentliche Ehrung zuteil geworden. Es handelt sich dabei um eine zweistlindige Lesung von Gedichten Pasternaks vor 600 überwiegend jungen Zuhörern in Moskau. Auf den Pasternak-Abend war diskret in der amtlichen Presse und auf Anschlagtafeln hingewiesen worden. Pasternak war nach dem 20. Parteitag 1956 wegen seines Romans "Doktor Schiwago", der ihm 1958 den Literaturnobelpreis einbrachte, endgültig zum Schweigen verurteilt worden. Sein Hauptwerk ist in der Sowjetunion bis heute nicht zur Veröffentlichung zugelassen worden.

Museum "Unterlinden" erwarb Cranach-Gemälde

Ein Gemälde von Lucas Cranach dem Älteren aus dem Jahr 1532 wurde für rund 1 Million Mark vom "Unterlinden"-Museum in Colmar erworben. Die Summe wurde vom Museum, vom elsässischen Regionalrat und dem französischen Kulturministerium aufgebracht. Das Gemälde, das eine Allegorie der Melancholie darstellt, wurde in New York von einem privaten Schweizer Sammler gekauft. Es ist der bisher bedeutendste Erwerb des Museums Unterlinden\*, das auf deutsche Maler aus dem 15. und 16. Jahrhundert spezialisiert ist.

Historikerpreis an Prof. Alfred Heuß

dpa, Essen Der Göttinger Professor für Alte Geschichte, Alfred Heuß, ist mit dem neugeschaffenen "Preis des Historischen Kollegs" ausgezeichnet worden. Heuß wird damit für seine Werke zur Geschichte der antiken Welt und der Geschichtswissenschaft sowie für "zahlreiche Reflexionen zur historischen Theorie" gewürdigt. Der mit 40 000 Mark dotierte Preis wird künftig als "Deutscher Historikerpreis" vom Stiftungsfonds Deutsche Bank im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft alle drei Jahre vergeben.

Liebe zu Watteau oder Besuch der alten Dame PHG. Herlin

Auch das ist Mäzenatentum: Eine alte Dame steckte dieser Tage 20 Hundertmarkscheine in den Kollektenkasten vor Watteaus Gemälde Einschiffung nach Cythera" im Berliner Schloß Charlottenburg. Wie berichtet, läuft eine große Spendenaktion, um das Bild in Berlin halten zu können. Das Gemälde bildet zur Zeit den Mittelpunkt der international beachteten Schau "Bilder vom irdischen Glück" mit Werken von Giorgione, Tizian, Rubens und Fragonard. Die alte Dame wollte einem Aufseher, der sie beobachtete. ihren Namen nicht nennen.

Cousteaus<sup>\*</sup>

revolutionäre

Atlantik-Reise

Mit einem völlig neuartigen, wind-getriebenen Schiff ohne Segel, dafür

mit Propeller und Zylinder, ist der

französische Forscher Jacques-Yves

Cousteau am Mittwoch von Tanger zur

Überquerung des Atlantik in See ge-stochen. Das teilte ein Sprecher der

Cousteau-Stiftung mit. Der Täjährige

Forscher und seine fünf Begleiter wol.

len mit ihrem 42-Tonnen-Katamaran

Moulin à Vent" (Windstilble) in êtwa

einem Monat die USA streichen. Der

Sprecher sagte, es sei nicht die Haupt-

sache, einen Geschwärdigkeitsrekord

# "Frau Bachmeier wird wie jeder andere behandelt"

Gnadengesuch abgelehnt - Gefängnis jetzt unabwendbar

Der schleswig-holsteinische Justizminister Henning Schwarz (CDU) hat das Gnadengesuch von Marianne Bachmeier abgelehnt, wie die WELT gestern in einem Teil der Auflage berichtete. Die Gründe werden nicht mitgeteilt, sagte gestern der Sprecher des Ministeriums, Hans-Jochen Waack, in einem Gespräch mit der WELT. "Das Gnadengesuch wurde hier so behandelt wie jeder andere Fall auch."

Wie jeder andere rechtskräftig verurteilte Straftäter erhält Marianne Bachmeier nun von der Staatsanwaltschaft in Lübeck eine Ladung, nach der sie sich binnen Wochenfrist zum Strafantritt melden muß. Auch hier ist sie versichert Oberstaatsanwalt Joachim Böttcher, "nicht besser und nicht schlechter dran als andere. Die meisten kommen am letzten Tag der Frist." Von Bachmeiers Hamburger Anwalt Bernt Niese war gestern kein Kommentar zu erhalten.

Marianne Bachmeier war am 2. März 1983 wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu insgesamt sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die inzwischen 33jährige Gastwirtin hatte knapp zwei Jahre zuvor den Triebtäter Klaus Grabowski im Lübecker Gerichtssaal erschossen, als der wegen Mordes an der kleinen, siebenjährigen Anna Bachmeier vor Gericht stand.

Der Prozeß gegen Marianne Bachmeier sorgte wie selten ein Verfahren für Schlagzeilen und Emotionen. Die einen hatten Mitleid mit der jungen (attraktiven) Mutter, deren Kind grausam ermordet worden war, die anderen fanden Gesprächsstoff im lockeren Lebenswandel der inzwischen prominenten Angeklagten und sahen darin Grund genug für eine

Der Prozeß lieferte ebenso denen Argumente, die einer Selbstjustiz das Wort reden wie jenen, die eine radika-

Spötter widerlegt

"Alle haben uns ausgelacht. Doch

wir haben es geschafft." Mit diesen

Worten sprang der Belgier Fons Oer-lemans (45) durchnäßt, aber gutge-

launt in Lissabon an Land. Hinter

ihm und seiner Frau Margaretha

Arens liegt eine Atlantik-Überquerung per Floß, auf dem ein Lastwa-

gen, Marke Dodge, vertäut war. Die Tour begann am 17. August in New

York. Erste Tests hatte man mit dem

in England gebauten 115-PS-Diesel,

der für den Antrieb sorgte, im Kanal

absolviert.

GISELA SCHÜTTE, Hamburg le Behandlung von Straf-, insbesondere von Sexualtätern fordern. Er schuf überdies Argumente für die Überforderung psychiatrischer Gut-achter bei der Einschätzung von Triebtätern.

> Der Prozeß und die anschließenden juristischen Formalien blieben von dem allen unberührt. Das Urteil für den Totschlag im Gerichtssaal und den unerlaubten Waffenbesitz lag mit sechs Jahren zwischen der Strafe, die der Schauspieler Gunnar Möller (fünf Jahre) für den Totschlag an seiner Frau erhielt, und der Strafe der Schauspielerin Ingrid van Bergen, die ihren Geliebten erschossen hatte (sieben Jahre).

> Und ebenso unberührt von den publizistischen Trommelschlägen lief das weitere Prozedere ab: Ende August wurde das Urteil vom März rechtskräftig, hatte der Bundesgerichtshof in Berlin die Revision der Bachmeier verworfen. Ohne Erfolg blieb auch das Gnadengesuch, in dem jeder verurteilte Straftäter nach alter Tradition den Landesherrn um Milde bitten kann. Es liegt im Wesen dieser Bitte, daß sie jederzeit wiederholt werden kann. Die anstehende Ladung der Lübecker Staatsanwaltschaft beendet nun alle Spekulationen: Marianne Bachmeier muß ins Gefängnis, wenn auch nicht für sechs Jahre. Das eine Jahr und die sieben Monate, die die junge Frau bereits in Untersuchungshaft verbrachte, werden ihr angerechnet.

Üblicherweise können Häftlinge davon ausgehen, daß ihnen nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe der Rest auf Bewährung erlassen wird. Das gilt auch für die Bachmeler. So könnten sich für sie nach knapp zweieinhalb Jahren die Gefängnistore wieder öffnen. Die Entscheidung darüber fällt erst nach der Halbzeit - wie bei allen anderen

Auf die Spitze getrieben

ter über dem Colorado auf einem

Drahtseil, hat ein Artist seine junge

Frau verprügelt, die ihn daraufhin

anzeigte. Die junge Carly McPeak,

seit acht Monaten mit dem Seiltän-

zer Steve McPeak verheiratet, ent-

kam dem Tod, weil sie eisern die

Balance hielt. Das Paar hatte sich im

Februar unter ähnlich hohen Um-

ständen über dem Colorado-Fluß

trauen lassen. Sie kommunizierten

damals mit dem Pfarrer per Walkie-

Während eines Ehekrachs, 225 Me-



Veränderungen, das heißt Auswirkungen des Baues und des Stau-

damms auf die Strömungsverhältnis-

se und Sände gegeben hat, schüttelt

man im Leitstand die Köpfe. "Wenn

Prielkanten wegbrechen, verlagern

sich die Priele, wie sie es immer getan.

Seit dem vorigen Jahr liegen die meisten Kutter der Tönninger Krab-

benfischer-Flotte nicht mehr im Hei-

mathafen, sondern im Binnenvorha-

fen des Eidersperrwerks. Sie sind

Energiesparer geworden und gewin-

nen je eine halbe Stunde Hin- und

Rückfahrt nach und von Tönning.

Und das wirkt sich bereits beschtlich

auf den Spritverbrauch aus. bestäti-

gen die Fischer, deren Fang sofort am

Sperrwerk gelöscht wird. Frischer

kann kein Nordseefan sein Pfund

Krabben puhlen als auf der Bank am

Den Betrieb und Unterhalt des ge-

waltigen Bauwerks an der Westküste

Schleswig Holsteins trägt der Bund.

"Trutz Blanke Hans", das heißt, der

Nordsee trotzen. Mit dem Eidersperr-

werk hat man dem Meer buchstäb-

Luxuswagen kommt

Mit einer Zeremonie wurde jetzt die

Wiedergeburt der schottischen Auto-

Industrie gefeiert. Auf dem Rasen vor

Schloß Inveraray übergaben zu den Klängen von Dudelsackmusik der Herzog und die Herzogin von Argyil

den neuen Rochleistungssportwagen, der ihren Namen trägt, der Öffentlich-

Der 90 000 Mark teure Argyil Turbo

in hypermoderner Stromlinienform

schafft 225 Kilometer in der Stunde.

Bob Henderson (51), ein früherer Luft-

fahrt-Ingenieur, verwirklichte seinen

Traum von einem schottischen Super-

auto nach fast zehnjähriger Arbeit.

Monatlich einen Argyll Turbo will Henderson in seinem Werk in Lochgil-

phead mit seinen sechs Mitarbeitern

bauen. Rund eine Million Mark betra-

gen die Investitionen. Falls die Nach-

frage steigt, hofft Henderson, jährlich

dreißig Autos bauen zu können. Der

Argyll Turbo hat eine 2,6-Liter-Ma-

schine mit sechs Zylindern und einer

SAD, London

lich einen Riegel vorgeschoben.

Der neueste

aus Schottland

Eidersperrwerk,

# Ein stählerner Gigant trotzt dem Meer

GISELA KRANEFUSS, Eiderstedt Erbaut mit einem Kostenaufwand von 175 Millionen Mark, wurde das Eiderspertwerk nach sechsjähriger Bauzeit 1973 im nördlichsten Bundesland, in Schleswig-Holstein, eingeweiht. In diesem Jahr feierte der Gigant aus Stahl und Beton seinen zehnten Geburtstag. Es war eines der schwierigsten Wasserbauvorhaben, die das Hinterland gegen Sturmfluten schützen sollten. Entstanden ist ein gewaltiger Riegel zwischen Eider und Nordsee an der Westküse, der gleichzeitig Dithmarschen mit der Halbinsel Elderstedt verbindet.

"Seine stärkste Bewährungsprobe hat das Eidersperrwerk, das von Anfang an zum Touristenmagneten wurde, 1976 bei der größten Sturmflut der letzten Jahre bestanden", erklärt Baudirektor Uwe Hollmer vom Wasser- und Schiffahrtsamt in Tönning.

Jetzt ist der Strom der Besucher zwar vorbei. Dafür kommen im Herbst die echten Nordseefans. Sie machen auf dem Weg zur Küste, wenn sie nach St. Peter-Ording wollen, am Sperrwerk Pause. Zeitgewinn ab Hamburg rund 40 Minuten.

## Udo Lindenberg nimmt "Sonderzug nach Pankow"

dps, Hamburg Rocksänger Udo Lindenberg, der vor Monaten mit seinem Song "Son-derzug nach Pankow" den "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honekker eher respektios um ein Konzert in seinem Lande gebeten hatte, hat es eschafft. Ende Oktober tritt er in Ost-Berlin auf. Wie Lindenbergs Agentur ietzt in Hamburg mitteilte, wird das im Rahmen der Veranstaltung "Für den Frieden der Welt" im Palast der Republik der Fall sein.

Lindenberg zu dieser Entwicklung: "Ich freue mich besonders darüber, daß auch mein Freund Harry Belafonte bei dieser Veranstaltung auftreten wird." Er nehme sehr gerne die Gelegenheit wahr, "meinen Standpunkt, den ich auf vielen Veranstaltungen der westdeutschen Friedensbewegung vertreten habe, nun auch in der DDR bekräftigen zu können",

Ob das allerdings ohne Vorbedingungen gelingt, bleibt offen. Mit Sicherheit darf der Hamburger Rocksänger sein legendäres "Honni-Lied" nicht vortragen. Diese Platte ist in der

Dieser erste Auftritt sei der Auftakt zu einer Tournee, die Udo Lindenberg mit seinem "Panik-Orchester" durch mehrere Städte der "DDR" im Jahre 1984 unternehme, hieß es weiter.

Phantastisch der Anblick, wenn sich bei Tiedenwechsel der Gezeitenstrom mit einer Geschwindigkeit von drei Metern in der Sekunde seinen Weg durch die fünf je vierzig Meter breiten Offnungen unter den gehobenen Segmenttoren bahnt. 50 Millionen Kubikmeter Wasser kommen mit jeder Flut und gehen mit jeder Ebbe zurück in das Meer.

Wir stehen auf dem 17 Meter hohen Leitstand, der mit UKW-Sprechfunk ausgerüstet ist. Der Autoverkehr in der 236 Meter langen Röhre, die durch das Obergeschoß des Sperrwerks, also zu ebener Erde, führt, wird über vier Monitore beobachtet. Außer geringen Blechschäden gab es noch keine größeren Unfälle. Im vergangenen Jahr wurden 6364 Fischerei- und Behördenfahrzeuge sowie Sportboote durch das Sperrwerk geschleust. Vierzehn Mann betreuen in vier Schichten das Spertwerk. Bei Schleusung fahren sie die Brücke in zwei Minuten hoch. Ist Sturmflut angesagt, werden die Segmente des Sperrwerks heruntergefahren. Damit ist die Eider hermetisch abgeriegelt, das Land hinter den Deichen das Land hinter den

Die jährlichen Unterhaltskosten des Eidersperrwerks belaufen sich auf rund 190 000 Mark; 90 000 Mark entfallen auf Stromkosten. 1200 Kilo Unterwasserfett sorgen dafür, daß alles "wie geschmiert" läuft. Uwe Hollmer berichtet, daß jetzt im zehnten Jahr des Bestehens die ersten Korrosionsschäden an den Segmenten aufgetreten sind. "Das sind normale Verschleißerscheinungen bei einer derartigen Beanspruchung. Durch Blankmachen und Farbanstriche sowie Überarbeitung der Segmentverschlüsse werden die Schäden beho-

Dank der Eiderabdämmung wurde dem Meer das 1400 Hektar große Katinger Watt abgerungen. Durch Aufforstung bietet es bereits Gelegenheit zu Kutschfahrten, zum Reiten, aber auch zum Angeln und Surfen - ein Stück Natur, noch ganz ohne Bebauungspläne. Silber- und Mantelmöwen kreisen um den Leitstand. Seit

#### Bestehen des Stauwerks hat sich auch die Zahl der Bussarde wieder Auf die Frage, ob es seit Bestehen des Eidersperrwerks morphologische

Grundsatz-Urteil zum Problem der Anfängeroperation

dpa, Karisruhe Krankenhauspatienten haben einen Anspruch darauf, nur von "voll ausgebildeten und wenigstens durchschnittlich erfahrenen und geübten Fachärzten" operiert zu werden. Nach einem gestern vom VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes (BGH) veröffentlichten Grundsatzurteil kann eine Operation nur dann einem Assistenzarzi übertragen werden, wenn dabei dem Patienten "derselbe Behandlungsstandard" geboten wird wie bei der Operation durch einen Facharzt (Az.: VI ZR 230/81 v. 27/9/

Mit dieser Entscheidung nahmen

Die Richter wiesen in diesem Zusammenhang darauf hin, daß bei einer fehlerhaften Delegierung unabhängig von der Schwere des Operationssehlers die Beweislast den Krankenhausträger treffe. Es handle sich um eine beherrschbare Risikoerhöhung im Verantwortungsbereich des

persönlich zu Schadenersatz verdurch eine unbeaufsichtigte Operation erkennbar gewesen sel. Die Übertragung des Eingriffs durch selne Vorgesetzten entlaste ihn nur dann, wenn er unter "verantwortungsbewußter Selbsteinschätzung seiner Fähigkeiten und Kenntnisse auf die Unbedenklichkeit dieser Ent-

scheidung habe vertrauen dürfen. Im behandelten Fall ging es um die Entfernung eines Lymphknotens am Halse einer Patientin in einer Universitätsklinik. Der Eingriff war vom diensthabenden Oberarzt einem Assistenzarzt übertragen worden, der erst am Beginn seiner Facharztausbildung stand. Bei diesem Eingriff wurde ein Nerv geschädigt und dadurch die Bewegungsfreiheit eines Arms der Patientin auf Dauer beeinträch-

zu brechen, sondern, mit Hilfe dieser revolutionaren Weise auf die andere Seite zu kommen\*. Det Boot könne bei 30 Knoten Seitenwind eine Höchstgeschwindigkeit von elf Kno-ten (cz. 20 Kilometer pro Stunde) fahren. Fürden außersten Notfall sind

> dpa, Köln Erstmals in der langen Geschichte des rheinischen Kamevals wird das Kölner "Dreigestirn" vom Papst emp. fangen. Die traditionell min Oberhäupter - Prinz, Bauer und Jung. frau-sind von Papst Johannes Paul II am 25. Oktober in Rom zu einer Priva

> taudienz geladen. Auf ausdrücklichen

Wunsch des Papstes sollen die amtie-renden Tollitäten in ähren zärrischen

Kölner Jecken beim Panst

zwei Dieselmotoren an Bord.

Uniformen erscheinen. Peinlicher Irrium

dps, New-Dlm Des Kreiskrankenbaus, Nep-Ulm hat aufgrund einer Namenaverwech selung einen Patienten fotgesagt -jetzt soll die Klinik den Angehörigen die bereits gekaufte Trausikleidung und außerdem Schmerzensgeld für die erlittenen Aufregungen berahlen

Weniger Nachtelle alservartet dpe, Hamburg

Die Verbrennung von Chemierückständen auf hoher See trägt nach neuen Untersuchungen nicht zur Be-lastung der Umwelt durch sauren Regen bei. Außerdem ist die Beseitigung der aus Chlorkohlenwasserstoffen bestehenden Ahfälle suf See umweltfreundlicher als zu Lande. Dies ergaben Untersuchungen des GKSS For-schungszentrums Geesthacht und des Deutschen Hydrographischen Instituts Hamburg.

Fixe Idee führte zum Tode

DW. Luten Mit reinem Leitungswasser hat sich der 45fährige Engländer Murrey Fensome zu Tode getrunken. Der Arzt stellte fest, daß der Mann mindestens 20 Liter zu sich genommen haben müsse. Der Engländer hit unter der fixen Idee, sich mit Nahrungsmitteln vergiftet zu haben.

Datei gegen Prämiensünder

dpa, Berlin Die Kraftfahrt-Versicherungsunternehmen wollen Prämienmoglern mit der Schaffung einer zentralen Datei auf die Schliche kommen. Immer mehr Autofahrer versüchten, die Einstuding three Versicherungsvertrages in eine Schadensklasse zu umgehen. Sie wechselten nach Unfällen den Versicherer und verschwiegen den schadenbehafteten Vorvertrag, um so der hohen Beitragsstufe zu entgehen. Die Versicherer verlieren dadurch rund 200 Millionen Mark im Jahr.

500 Malaria-Opfer in Indien

AP, Neu-Delhi Einer Malariawelle im indischen Regierungsbezirk Schahdschahanpur, 290 Kilometer südöstlich von Neu-Delhi, sind in den letzten zwei Monaten 522 Menschen zum Opfer gefallen. In der Region im Bundesland Uttar Pradesch sind insgesamt 18 584 Menschen erkrankt.

**ZU GUTER LETZT** 

Beten und bürsten. Antwort der

Zahnärztin eines Pfarrers auf dessen Frage, was man gegen Peradentose unternehmen könne. Meldung der Evangelischen Allianz.

LEUTE HEUTE

**WETTER:** Bewölkt Wetterlage: Ein schwacher Tiefaus-läufer erfaßt das Bundesgebiet, dabei fließt weiterbin milde Luft ein.

Bundesgebiet und Raum Berlin: An-

Vorhersage für Freitag:



Gebiete 🖾 Plagas. 🗺 Schree, 🔯 Mahri, 📖 Frantsper, H-Hock-, Y-Tiekhuckpehen <u>Luksmanung</u> \Rightarrow warm, 📦 kak fangs in Bayern und im Raum Berlin heiter, im Nachmittagsverlauf auch hier, wie schon im übrigen Vorhersage-gebiet, zunehmend wolkig und gele-gentlich leichter Regen. Höchste Tem-peraturen zwischen 14 Grad in Nord-deutschland und 18 bis 20 Grad in Bayern. Tiefstwerte in der Nacht zum Samstag 10 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden frischer und böiger Südwestwind.

Weitere Aussichten: Im Norden wechselnd wolkig und vereinzelt leichte Schauer, im Südan heiter bis wolkig und trocken.

| Tembersen            |     | CONTRACTOR OF THE OWNER, TO U. |
|----------------------|-----|--------------------------------|
| Berlin               | 15° | Kairo                          |
| Bonn                 | 18° | Kopenh.                        |
| Dresden              | 15  | Las Palm <b>as</b>             |
| Esseo                | 17* | London                         |
| Frankfurt            | 13" | Madrid                         |
| Hamburg              | 16" | Mailand                        |
| List/Sylt            | 13" | Mallorca                       |
| München              | 16° | Moslom                         |
| Stuttgart            | 14° | Nizza                          |
| Algier               | 31" | Oslo                           |
| Amsterdam            | 14* | Paris                          |
| Athon                | 23° | Prag                           |
| Burcelona            | 23° | Rom                            |
| Brussel              | 177 | Stockbolm                      |
| Budapest<br>Bukarest | 150 | Tel Aviv                       |
| Bukarest             | 16° | Turus                          |
| Helsinki             | 64  | Wien<br>Zürich                 |
| Istenbul             | 13° | Zürich                         |
|                      |     |                                |

Somensufgang\* am Samstag: 6.45 Uhr, Untergang: 17.31 Uhr, Mondauf-gang: 15.45 Uhr, Untergang: 0.06 Uhr. 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

# Patient hat bei Operation Anspruch auf einen Facharzt

die Karlsruher Richter erstmals zur sogenannten Anfängeroperation Stellung Danach können – auch ohne besondere Aufklärung des Patienten – einem "Berufsanfänger" Operationen ganz oder teilweise nur überlassen werden, wenn damit keine zusätzlichen Gefahren für den Patienten verbunden sind und der Eingriff ständig durch einen Facharzt überwacht wird. Dies sei hier nicht der Fall gewesen. Der BGH sah daher in der Übertragung der Operation auf einen Assistenzarzt einen Behandlungsfehler – jedoch kein Aufklärungsversäumnis – und erklärte den Krankenhausträger für schadener-

Wie in dem Urteil weiter ausgeführt wird, kann auch der Assistenzarzt pflichtet sein, wenn für ihn die zusätzliche Gefährdung des Patienten

> Leistung von 200 PS. Zur Vorstellung des neuen Wagens wurde der alte Argyll von 1907 aus dem Museum geholt. Der Oldtimer mit seinen zwölf PS ist zwarmur ein Viertel so schnell, sein heutiger Wert mit 160 000 Mark dafüraber fast doppelt so

hoch wie der seines Nachfolgers.

# Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wetbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugen. gehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

 Prüfen Sie sorgsam, wer kinter einer Abmahnung steht und ob der Verein über-haupt abmahn- und klagebefugt ist.

 Fragen Sie Ihre Industrie- und Handels-kammer, Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e. V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengestellt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenlos beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt

An ZAW Abt. Kommunikation Postfoch 20 06 47, 5300 Bonn 2 Bitte senden Sie mir die Informationen über Abmahnungen an folgende Anschrift

Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 2006 47, 5300 Bonn 2

steaus

Tribuga 14 Oktobe

lutionäre ntik-Reise

ation to the many

Special in the second

Comment of the Comment the fact that the same Million of the Barton her Irrium des See San San Comment of the Marie Patrick with the same

Table ATTURE OF THE TREES. T Nachteilealsman recording to the The state of the s

Beerger a total a constant

to A town out See zig.

than the track firs (ISSE)

化二氯甲烷 絕色 and Victorial ු ද පතුනරකීම per la glas ar la cont Children (Children

that Published the

on worth the total

profit to the second se n de colonge was b ker lahate mm lik

gegen Praminist dan ren er er filmli

alpria-Cipfer in im

FRANZOSISCHE LEBENSMITT

Auf der weltgrößten Lebensmittelmesse, der Anuga in Köln, präsentiert Frankreich selbstbewußt als größter Aussteller und mit einer breiten Palette französischer Qualitätserzeugnisse. Die Bundesrepublik ist ein bedeutender Kunde, und dies könnte sich noch verstärken. Die Wein-

ernte 83 wird fast an die Super-Lese 82 heranreichen, Fässer quellen über. französische Was Kehlen nicht fassen, muß in den Export, am liebsten über den Rhein, wo ein zahlungskräftiger Kunde wohnt, bei dem sich zudem, so hofft man, wachsendes Bewußtsein

für Qualität einstellt.

# Landwirtschaft setzt auf zahlungskräftige Kunden

Von J. SCHAUFUSS ie Austeritypolitik der französischen Regierung verschont diesmal auch die Bauern nicht. Nachdem Staatspräsident Mitterrand die ausgesprochen agrarfreundliche Politik seiner bürgerlichen Amtsvorgänger zunächst fortgeführt hatte, strich er jetzt im Haushaltsplan für 1984 nicht nur die Agrarsubventionen zusammen, sondern auch die landwirtschaftlichen Steuerprivilegien. Die sehr vorteilhafte Pauschalbesteuerung wird weitgehend durch eine Steuer auf die reellen Gewinne ersetzt. Außerdem sollen die Einkommen strenger geprüft werden, um

Steuerhinterziehungen aufzudecken. Andererseits versprach Landwirtschaftsminister Michel Rocard den Bauern, daß er bei den Brüsseler Verhandlungen über die Beseitigung des EG-Grenzausgleichs, welcher Frankreich benachteilige, eine sehr harte Position einnehmen werde. Weniger Hoffnungen macht man sich in Paris aber auf eine den französischen Interessen gerecht werdende starke Anhebung der gemeinsamen Agrarpreise, Rocard selbst bat die Notwendigkeit einer Mäßigung der französischen Inflationgrate bei der Vorstellung seines

Agrarbudgets betont. Der Ausgabenetat des Ministeriums wurde darin auf 31,13 Mrd. Franc werden die verschiedenen produktifestgesetzt, womit er gegenüber dem diesjährigen um nur 43 Prozent nonomot.

Das bedeutet eine reale Kürzung selbst für den Fall, daß es der Regierung gelingen sollte, den Preisanstieg im nachsten Jahr auf 6 Prozent zu begrenzen, wovon ihre Haushaltsrechnung ausgeht. Das Landwirtschaftsressort wird damit erstmals gegenüber den anderen Ministerien

Bezeichnend dafür ist, daß es 560 Funktionärstellen liquidieren muß. Größere Bedeutung für die Landwirtschaft besitzt die Abschaffung bzw. Einschränkung verschiedener Restrukturierungsprämien und Staatssubventionen zur Verbilligung von mittelfristigen Agrarkrediten. Auch werden die Beiträge der Landwirtschaft zu ihrem Sozialversicherungssystem um 9,8 Prozent erhöht, während dessen Leistungen nur um 2,9 Prozent steigen sollen. Andererselts werden die Hilfen für die landwirtschaftliche Berufsausbildung und zugunsten der Jungbauern real aufge-

Das Investitionsbudget des Landwirtschaftsministeriums wurde um maximal 9,7 Prozent gekürzt, jedoch ven Investitionsprojekte stärker gefördert. Eine Sonderaktion ist zugunsten der Forstwirtschaft vorgesehen. die die französische Holzindustrie in die Lage versetzen soll, Frankreich von Importen unabhängiger zu machen. Als "prioritär" erklärt wurde schließlich die Förderung des agroalimentären Exports. Dabei geht es vor allem um den Aufbau schlagkräftiger Absatzorganisationen im Ausland. Die Gesamtausgaben des französi-

schen Staates zugunsten seiner Landwirtschaft beziffert Rocard für 1984 auf 99,9 Mrd. Franc gegenüber 92,5 Mrd. Franc in diesem Jahr. Darin stecken die staatlichen Subventionen für die Sozialkasse, die allein auf 48,1 (47,47) Mrd. Franc festgesetzt worden sind, sowie die über das EG-Budget nach Frankreich zurückfließenden Mittel, die auf 23,9 (19,0) Mrd. Franc veranschlagt werden. Die französische Regierung geht also davon aus, daß den Bauern ihr Austerity-Opfer von Brüssel etwas versüßt wird. Anßerdem kann sie darauf verwei-

sen, daß die landwirtschaftlichen Einkommen 1982 im Betriebsdurchschnitt um netto 12,2 Prozent und damit um real 2,7 Prozent gestiegen waren, während alle andern Bevölke-● Fortsetzung Seite VI



Nicht nur in Cognac steht Tradition für Qualität, die ganze Landwirtschaft setzt darauf

Die Landwirtschaft setzt auf zahlungskräftige Kun-Seite I

Bordeaux, unmöglich, hier im Wein nicht sein Glück zu finden

Réunion, Chance als Brūckenkopf der EG Seite IV nutzen

Aus dem Inhalt Dank

baut

Réunion, Exkursionen und Aktiv-Urlaub Seite V Michel Rocard, festhalten an gemeinsamer Agrarpolitik Seite VI

EG, Nörgeln und Seite VIII | Cresson

Cognac, dem Chevalier sei

Konfiture, Erfolg mit der guten alten Zeit Seite IX Gespräch mit Claude Her-

Interview mit Ministerin Seite X ANUGA / Rekorde

# Spirituosen und Weine liegen vorn

Mit 6500 m² schlägt die offizielle Frankreich-Beteiligung auf der Anuga 1983 alle Rekorde. Nie zuvor wurden in einem vergleichbaren Ausmaß französische Nahrungs- und Genußmittel im Ausland gezeigt. Und Frankreich ist damit zugleich der größte offizielle Aussteller aus dem Ausland. Im Zeichen des gallischen Hahns stehen die Hallen 4, 5 und 6. Vor zwei Jahren waren es 360 Firmen auf 4800 m2. In diesem Jahr 391.

Die meisten Firmen (132) sind Wein- und Spiritousenanbieter. An zweiter Stelle stehen die Exporteure von Obst, Gemüse und Gartenbauerzeugnissen (64). Den dritten Platz hält der Konservensektor mit 54 Firmen, Käse wird von 51 Firmen, Fisch von 19 Firmen, Süßwaren und Gebäck von 17. gefrorenes Geflügel von 16 und Tiefkühlkost von 14 Firmen vorgestellt. Am Schluß, aber nur an der Zahl der ausstellenden Firmen gemessen, kommt die Charcuterie.

Die Sopexa, die Förderungsgemeinschaft für französische Landwirtschaftserzeugnisse, organisiert zusätzlich während der Anuga Gemeinschaftsausstellungen und besondere Aktionen. Daneben haben einzelne Branchen, wie beispielsweise die Nationale Vereinigung der Konservenexporteure Frankreichs

(GECA) ihre Gemeinschaftsstände. Besondere Aufmerksamkeit wird der 200 qm große Gemeinschaftsstand der Obst-, Gemüse-, und der Produzenten von Gartenbauerzeugnissen finden. Hier stellen sich die französischen Kiwi-Erzeuger und eine Reihe regionaler Gruppen vor, so die Walnußexporteure von Grenoble oder sas Wirtschaftskomitee der französischen Antillen, Dieser Stand wird ebenfalls von der Sopexa organisiert. Naturlich sind alle Anbaugebiete

französischen Weins in Köln vertreten. Besonders stark präsentieren sich Beaujolais, Burgund, Elsaß, Languedoc und Roussillon. Durchgehend ist der Trend weg von Produkten zu Niedrigpreisen zu Spezialitäten. Die Auffassung ist weit verbreitet, daß der deutsche Markt Preiserhöhungen kaum zulassen

wird. Spielräume bestehen dagegen

bei ausgefallenen und neuen Produk-

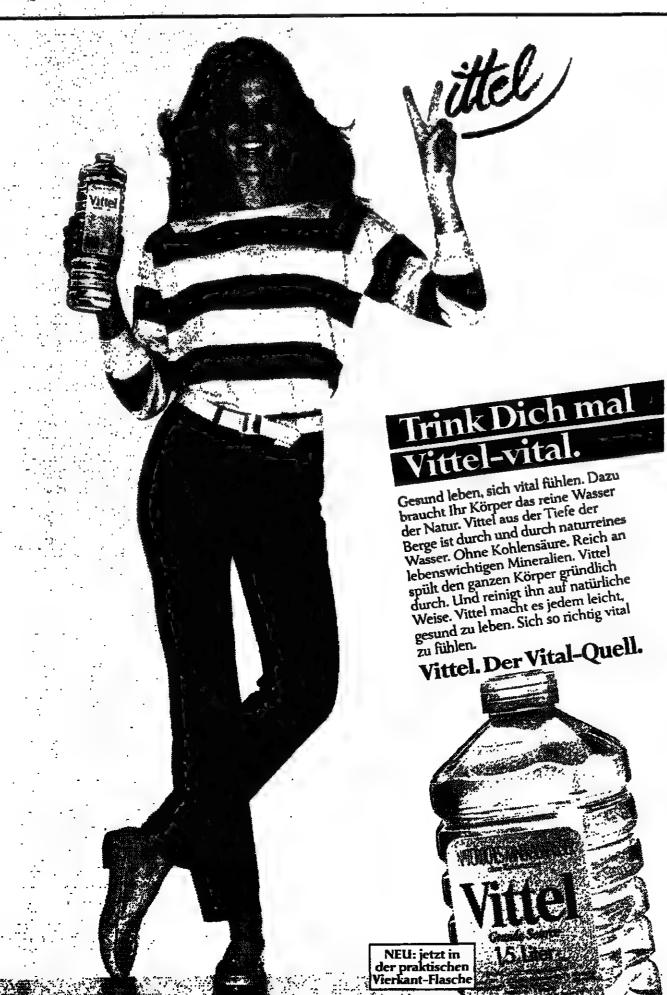

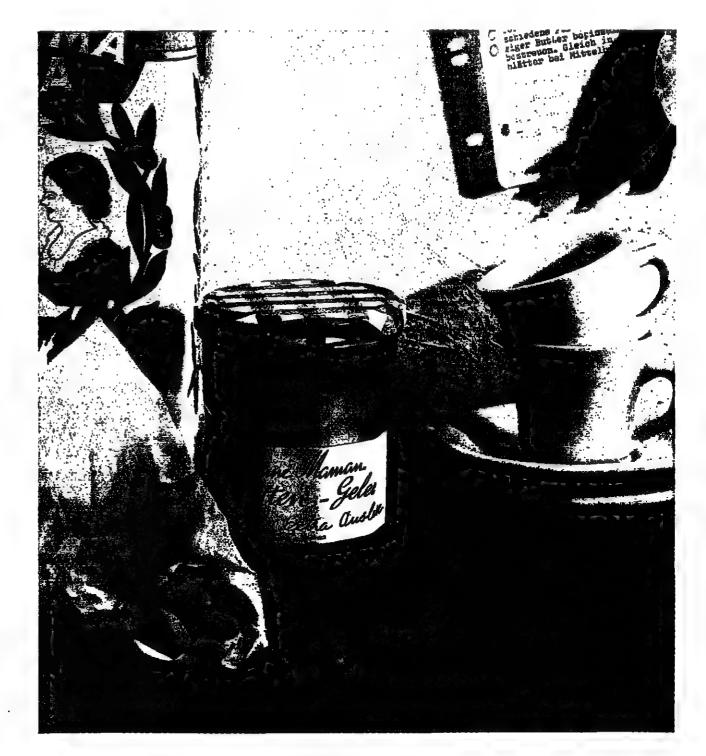

SIEHT AUS WIE SELBSTGEMACHT. SCHMECKT WIE SELBSTGEMACHT. IST AUCH SELBSTGEMACHT. UND ZWAR VON UNS.

Wir nehmen nur die besten Früchte und haben zweifellos auch ein schönes Rezept. Kein Wunder, daß unsere Konfitüren so gut schmekken, wie sonst eigentlich nur selbstgemachte

schmecken können. Und das zu einem Preis, für den man sie noch nicht einmal selber machen kann. Bonne Maman. Es würde uns freuen, wenn sie auch Ihnen schmeckt. WEINREISE

# **Zum Diner** ins Schloß Maucaillou

Auf einer Informationsreise zeig-ten Gutsherren und Winzer im Gebiet von Bordeaux die große Spannweite der dort angebauten vorzüglichen Weine. Da sind zunächst einmal die harmonischen Weißweine, die man als lieblich, moelleux, edelsüß oder liquoreux bezeichnet. Das bekannteste Weingut dieser Richtung ist das Château d'Yquem, dessen Premier Grand Cru Classé zu den berühmtesten Weinen der Welt gehört, auch zu den teuersten.

Alles, was der edelsüße Wein braucht, ist auf dem steinigen Boden der Gironde optimal erfüllt. Die Trauben reifen weit fortgeschritten. Bo-trytis tritt regelmäßig früh auf. Aus-gedehnte Nebel bei herbstlichem Sonnenschein lassen immer wieder außerordentlich gute Qualität erwar-

Die Weinberge Ste Croix du Mont liegen auf steilen Hängen mit Tonkalkböden, die vom rechten Garonne-Ufer gegenüber dem Schloß d'Yquem aufsteigen. Die goldgelben Weine werden mit der gleichen Sorgfalt bearbeitet wie der Sauternes.

Die Qualität dieser lieblichen bis edelsüßen Weine erlebte ich im Chateau La Rame an vier ausgewählten Beispielen, Interessant war der Vergleich, da es sich jeweils um dieselbe Sémillon-Traube handelte: Blanc Liquoreux. Der 1981er, Preis etwa 20 F, zeigte bereits deutlich den Charakter dieser angenehmen, noch frischen Traube. Bereits derselbe Wein von 1975, zu 30 F, war zur Ruhe gekommen und entfaltete sein edles harmonisches Aroma. Der 1971er schließlich, zu Recht Träger einer Goldme-daille, Preis um 50 F, ist ein derartig ausgereiftes Gewächs, daß er mit ganz edlen Trockenbeerenauslesen guter deutscher Anbaugebiete leicht standhalten kann.

Als Krönung des Tages holte M. Armand aus dem Keller einen Blanc Liquoreux aus dem Jahre 1947. Dieser Wein entzog sich praktisch jeder Beschreibung. Durch 36 Jahre Lagerung hatte er nicht nur eine enorme Fähigkelt zum Altern bewiesen, sondern auch Klarheit, Dichtigkeit. Reinheit, Aroma, Feinheit im Geschmack, Eleganz und Abrundung in höchster Vollendung entwickelt.

Einen völligen Kontrast zu dieser Verkostung lieblicher Weine bildete ein Gala-Diner im Schloß Maucaillou in Moulis/Médoc. Auf Maucaillou ist man besonders auf verfeinerte Qualität bedacht. So werden jedes Jahr grundsätzlich neue Holzfässer ver wendet, damit das Tannin des Weins sich mit dem Tannin des Holzes harmonisch verbinden kann.

Deutschland wird vom Exportleiter René Lambert als Lieblingsmarkt betrachtet. Maucaillou gehört seit 1977 zu den Spitzengewächsen (Union des Grands Crus), die 100 der besten Weine aus dem Gesamtgebiet Bordeaux umfassen. Das Diner im Schloß begann mit Meeresfrüchten und Fisch in Aspik mit Sauce Tartare, beleitet von einem Balzon de Maucaillou 1981, einem Sauvignon blanc. Hasenschnitte in Médoc-Wein wurde serviert mit fruchtigem, leicht gerbsäurehaltigem Maucaillou 1979, Zum flambierten Perlhuhn in Armagnac paßte ein Jahrgang 1975, angenehmer, ausgereifter und eleganter als der jüngere.

Der Chef des Hauses, M. Dourthe, spendierte zur Käseplatte einen 1964er aus der Magnumflasche. Zum Nachtisch, Johannisbeer-Sorbet, paßte ein Château Piada Sauternes 1978, jung, lieblich, angenehm.

Der Hausherr rückt vom Image eines Weingutbesitzers deutlich ab. Er fährt einen Renault Alpine, gibt die Zeitung "La Presse du Vin Vinetec" heraus und kümmert sich selbst um Fragen der Werbung, Layout und K. F. KUGLER



SPITZENWEINE / Kontrollierte Vielfalt

# Unmöglich, hier im Wein nicht sein Glück zu finden

Protz des \_Höhenflugs" der Preise I für Spitzenweine aus dem Bordeaux-Gebiet, ausgelöst vor allem durch massive Käufe der dollarschweren amerikanischen Weinliebhaber, ist das Preisniveau der übrigen Bordeaux-Weine bemerkenswert stabil geblieben.

Für die deutschen Weintrinker heißt dies, daß sie mit Ausnahme der "großen châteaux" für die Weine aus der Region Bordeaux, dem größten Anbangebiet von Qualitätzweinen in der Welt, auch im kommenden Jahr nur unwesentlich mehr bezahlen müssen wie in diesem. Infolge der Franc-Abwertungen und der Aufwertungen der D-Mark sind rote Bordeaux-Weine der Klasse "appellation d'origine controlée" (A.O.C.) heute sogar geringfügig billiger als vor zehn Jahren, Diese Preisstabilität eröffnet dem Weinbau von Bordeaux alle Chancen, seine Absicht verwirklichen zu können, bis Ende 1984 den Absatz in der Bundesrepublik zu ver-

Nach Angaben des Fachverbands Bordeaux-Wein C.I.V.B. (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordesux) wurden 1982 cs. 17 Millionen Flaschen der verschiedenen Bordesux-Provenienzen in der Bundesrepublik verkzuft, fünf Millionen mehr als im Jahr zuvor. Der Großteil dieser Weine lag in der Preiskategorie bis zu 7,- Mark, doch dem C.I.V.B. zufolge zeichnete sich in letzter Zeit ein verstärkter Trend zu Weinen zwischen sieben und zehn bis maximal 15.- Mark ab.

Der CLV.B. bemüht sich seit einiger Zeit mit erhöhten Werbeanstrengungen und einem intensiven Verkaufsförderungsprogramm ganz besonders um die Bundesrepublik, die hinter Belgien und den Niederlanden der drittgrößte Exportkunde ist. Knapp 14 Prozent des Bordeaux-Exports werden in Deutschland abgesetzt, wobei der Anteil der Rotweine relativ stärker steigt als der der Weiß-

Die Angebotspalette der Bordesux-Weine ist außerordentlich vielfältig: 3000 "cháteaux" (Schloßabzüge) und 3000 andere Herkunftsbezeichnungen (A.O.C.). "Unmöglich, hier nicht sein Glück zu finden", hieß es im "Nouveau Guide Gault Millau", der auflagenstärksten gastronomischen Zeitschrift Frankreichs, und als ein Land unendlicher Wein-Vielfalt\* wurde das Bordelais in der WKLT

Neben den 350 ganz großen "chá-teaux" produzieren im Bordelais 60 Winzergenossenschaften und 25 000 Winger auf 100 000 Hektar die fruchtigen Rotweine und die trockenen oder lieblichen Weißweine. Im Jahrhundertjahr" 1982 wurden 4,6 Mill. hi Wein gekeltert, das sind über 460 Millionen Flaschen. Die Normalernte von über 3 Mill. hl macht soviel aus wie die Produktion im Burgund, im Beaujolais, im Elsaß, dem Rhône-Tal. und dem Tal der Loire zusammen,

Nur knapp ein Drittel der Ernte im Bordelais sind "Billigweine", die anderen zwei Drittel tragen "kontrol-herte Ursprungsnamen" A.O.C. Um das Renommée dieser Weine aufechtzuerhalten, wird in sämtlichen Anbaugebieten des Bordelais eine ständige, erbarmungslose Qualitätskontrolle geübt. So werden in den 30 Kantonen des Départements Gironde, in denen Weine mit den einfachen Herkunftsbezeichnungen deaux" und "Bordeaux supérieur" produziert werden, von 18 ehemaligen Gendarmen jährlich 12 000 Pro-

ben zur Analyse entnommen. Diese Proben werden in der "Maison de la Qualité" in Beychac bei Bordeaux, in dem auch der Präsident des Verbandes der Hersteller von Bordeaux- und Bordeaux-supérieur-Weinen, Louis Marinier, sein Büro hat, im Laboratorium geprüft und von den "dégustateurs" blind verkostet. Wer einmal an einer solchen Weinprobe in Beychac teilnahm, weiß, daß hier Weinkenner ersten Ranges und Fanatiker der Qualität am Werke sind. Webe einem Wein, der auch nur einen leichten Fehler aufweist: Er hat keine Chance, das Prädikat A.O.C. zu erhalten.

Die A.O.C.-Bezeichnungen der Bordeaux-Weine weisen - zum Kummer manches Kunden, der die 3000 verschiedenen Namen nicht im Kopf hat - nicht die sehr viel übersichtlichere Logik der Bezeichnungen für die Burgunderweine auf. Die Spitze der Hierarchie bilden die 61 "grands crus" im Médoc, Graves und Haut-Brion, die 1855 durch ein kaiserliches Dekret das Anrecht auf diese Bezeichnung erhielten. Die "grands crus" sind noch einmal in fünf Klassen unterteilt.

Funf Weine nur bilden die oberste Klasse, den "premier grand cru", die-ser Wein-Aristokratie, die praktisch ein "geschlossener Club" ist: Château Lafite-Rothschild, Château Mouton-Rothschild, Château Latour, Château Margaux und Château Haut-Brion. Diese Spitzenweine erzielen zur Zeit Preise von 200 bis 400 US-Dollar pro Flasche - für einen Wein, der erst in 20 Jahren oder so trinkbar sein wird! Hinter den "grends crus" kommen die \_crus bourgeois du Médoc", von denen jedoch nach Meinung der Fachleute einige der Qualität nach durchaus in der Klassifizierung von 1855 ihren Platz hätten.

Anspruch auf eine "Regionalbeichnung" haben Weine aus dem Médoc, Saint-Emilion, Graves, Entredeux-Mers, Côtes de Bourg und Côtes de Blaye. Innerhalb dieser Regionen haben bestimmte Weinberge das Recht auf eine Ortsbezeichnung, wie Pauillac, Saint-Estèphe oder Sauternes. Wiederum danach kommen die Weine A.O.C. mit dem Namen eines "cru" (Weinbergs) oder dem Namen des Winzers. In dieser Kategorie darf man allerdings die zahllosen "chåteaux" - jedes Gebäude mit einem Schieferdach darf dem Gewohnheitsrecht nach im Wembau des Bordelais als "Schloß" bezeichnet werden - mit den Namen der "großen Schlösser" der Klassifizierung von 1855 nicht verwechseln.

Die Weine mit der einfachen Herkunftsbezeichnung "Bordeaux" oder Bordeaux supérieur wachsen hauptsächlich auf dem rechten Ufer der Dordogne in dem Gebiet zwischen Saint-Emilion und Fronsac und in dem Dreieck zwischen der Dordogne und der weiter südlich flie-Benden Garonne. Diese Weine sind trotz der "einfachen" A.O.C. durchaus nicht zu unterschätzen: Es gibt dort hervorragende Lagen, die vorallem in guten Jahren erstaunlich kraftvolle, runde Weine produzieren. Außerdem ermöglichten die modernen Kellereitechniken, die sich in den letzten Jahren im Bordelais allgemein durchgesetzt haben, eine erhebliche Qualitätssteigerung.

HENRY DE MONTESQUIEU / Rebstöcke bis zum Horizont

# Seinen größten Coup landete er mit dem "Cercle"

Einer seiner Vorfahren, der Baron Charles de Secondat de la Brède et de Montesquieu, schrieb im Jahre 1748, vierzig Jahre vor der großen Revolution und in einer Zeit, in der die Menschen dachten, der Absolutismus sei gottgewolit und werde ewig währen, die philosophische Schrift vom "Geist der Gesetze".

In ihr legte er die Grundlagen aller Verfassungen moderner liberaler Staaten, die auf der Gewaltentrennung beruhen und auf den drei Säulen des Staates, der Legislative, der Exekutive und der Rechtsprechung. Sein Nachfahre Henry de Montesquieu ähnelt dem großen Denker. Er hat dasselbe verkniffene Südfranzosengesicht und die gleiche eindrucksvolle Stirn, hinter der ein rastloses Cenim arbeitet

Aber dieses Gehirn arbeitet 250 Jahre später für mehr erdbezogene Dinge. Er hat's mit dem Wein und mit allem, was man von ihm ableiten kann. Kein Wunder, denn er wurde im Stamm-Schloß der Familie, la Brède, mitten in den Weingärten des Bordelais geboren und hat sich heute gleich daneben sein Landhaus "Les Roseaux" gebaut, von dessen Fen-stern der Blick bis zum Horizont nur Rehstocke umfaßt.

Selbst kein Weinbauer, kümmert sich der einstige Kavallerie-Offizier um die "Promotion" der großen Produkte seiner Heimat. Direktor der Auslandsabteilung der Champagnerund Cognac-Trusts Moet-Hennessy, Aufsichtsrats-Mitglied bei Moët et Chandon in London, bei Ditta Claretta in Turin und bei der Rozes-Ltd. im portugiesischen Porto, nebenher im Aufsichtsrat einer bordelaiseschen Bank, watet er förmlich in Flüssigkeiten, die dem Kenner das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Seinen größten Coup landete der Bankier und Gentleman-Rider vor fünf Jahren, als er in Paris zusammen mit seinen Freunden Bruno Prats. Besitzer des weltberühmten Clos d'Estournel, und Pierre Tari, dem das Château Giscours gehört, den "Cercle Montesquieu" gründete. Unter sei-nen unzähligen Freunden, Geschäftsleuten, Bankiers, Diplomaten und Journalisten, wählte er 30 Gründungsmitglieder aus und stellte ihnen die Aufgabe, den Bordeaux-Wein, eins der edelsten Produkte, das die Großmut der Natur und der Fleiß der Menschen zustande gebracht haben in aller Welt bekannt zu machen.

Pierre Tari, Präsident der "Union des Grands Crus de Bordeaux", in der die 100 größten und berühmtesten Weingüter des Bordelais (Premiers et Grands Crus Classés) zusammengefaßt sind, machte sich stark. diese Aufgabe den Weingutsbesitzern schmackhaft zu machen, Bruno Prats wurde Generalsekretär des "Cercle". Präsident Montesquieu übernahm die Werbung bei den Verbrauchern auf sehr originelle Weise.

Heute hat der Cercle Montesquieu 120 hochkarätige Mitglieder. Alle zwei Monate etwa organisiert der Baron eine Degustation, eine Weinprobe, auf der jeweils eine andere Region des riesigen Einzugsgebiets

vorstellt, mal das Pauillac, mal das Saint-Julien oder das Saint-Estephe Zuweilen gliedern sich die sehr mon. dänen Zusammenkünfte auch nach Jahrgängen, und sie finden immer an Plätzen statt, die eines so vornehmen Kreises würdig sind. Mal in den Repräsentationsräumen der Firma Moët-Hennessy nahe dem Etoile. Platz, mal in den Räumen der Compagnie Bordelaise des Banques einen Steinwurf weiter, mal im Jockey-Club, oft auch in einem Feinschmek. ker-Lokal. Jedesmal werden etwa 30 verschiedene Gewächse kredenzt und damit der Mund nicht zu trocken wird, gibt es, lein abgestimmt auf jede Weinsorte, saftigen Aufschnin bis hin zur Gänseleber-Pastete dazu.

Meist sieht man Rot, wenn man ins Glas blickt, wenn Batterien des Médoc, des Graves, des Saint-Emilion oder des Pauillac, wo der Baron Philippe de Rothschild über einen der fünf unsterblichen "Premiers Crus" regiert, an einem vorüberziehen. Zuweilen indes verirrt sich auch ein Weißer zwischen seine roten Brüder. und wenn der schwere, ölige Hautes Sauternes des Grafen der Lur-Saluces oder der Chitteau de Malle des Grafen de Bournstel in den Gläsern funkelt, dann schnalzt sogar der Botschafter ihrer bochedlen britischen Majestät mit der Zunge.



Er schrieb vom Geist der Gesetze, legte die Grundlägen der modernen Verfassungen: Montesquieu. Nachfahre Henry pflegt den Geist des Weines.

ERNTE 1983 / Druck in den Export

# Nur Qualität hält den Preis

m 16. September hat die Wein-Aernte für trockene weiße Weine des Bordeaux begonnen, sechs Tage später die Lese für die halbtrockenen Weißweine und für die Rotweine.

Erwartet wird eine Gesamternte von 5.5 Mio hl. Auf die Weine Appellation contrôlée entfallen allein 4,0 Mio hl, Zeichen für die Güte des Bordeaux-Weines. Ganz Frankreich erwartet nach Auskunft der Sopeza 74.7 Mio hi, davon 17,4 Mio A. C., Qualitatswein. Damit wird das Ergebnis des Rekordjahres 1982 um 12 Prozent verfehlt.

Mit dieser guten Ernte wird auch in Bordesux der Druck auf die Weinlager noch stärker, und damit das Bemühen um Exportsteigerungen. Schon im ersten Halbjahr 1983 konnte 38 Prozent mehr Wein in die Bundesrepublik verkauft werden, sagen die französischen Zöllner. Die Deutschen geben 25 Prozent an. Allerdings ging der Exportwert um 2 Prozent zurück, was hinsichtlich des Preisdruckes eine wichtige Aussage

Bordeaux-Weine machen da insofern eine Ausnahme, als überwiegend Qualitätsweine zu besseren Preisen in den Export gehen. Und bei A. C.-Weinen wurde ein Anstieg auf 288 000 hl, mithin um 16 Prozent zum gleichen Zeitraum des Vorjahres registriert. Die Landwein-Exporte stiegen auf 277 000 hl

Der Druck auf die Weinpreise kommt nicht nur von ausländischen Konkurrenten, sondern von ebenfalls französischen Lieferanten, Winzern oder Genossenschaften, die Lagerka-

pezität für die neue Ernte freimschen müssen. Sie beliefern den Großflächenhandel ohne Beteiligung an Werbungskosten, ohne Verkaufsförde immer sign ver guten Ernte 1983 werden die Preise von Bordeaux-Qualitätsweinen wie die anderer Anbaugebiete (mit Ausnahme des Beaujolais) leicht nachge-

Auf der Anuga werden die Winzer aus Bordeaux mit einem eigenen informationsstand präsent sein, um über die wirtschaftliche Situation, wie sie sich angesichts der erwarteten guten Ernte darstellt, zu berichten.

Neue Verpackungen sind übrigens in Bordeaux kein Thems. Qualitätswein gehört in die Flasche.

Die "crus bourgeois" (wörtlich: die bürgerlichen Lagen) und der Bordeaux supérieur sind zwischen der Aristokratie der "grands crus" von 1855 und den gewöhnlichen Bordesux-Weinen die stolze Mittelklasse, die, wie man so sagt, "etwas auf sich

In Frankreich hießt es oft, die grands crus" seien die Weine für die großen Festtage, der "Bordeaux" ein Wein für alle Tage und die "crus bourgeois" und "Bordeaux supérieurs" Weine für den Sonntag. Ihre Devise ist "Qualität und Zuverlässigkeit", und ihr Charme für den Normalverbraucher liegt nicht zuletzt darin, daß sie für jedermann erschwinglich sind.

Während die Klassifizierung "Bordeaux supérieur" auch für den Nichtfachmann sofort verständlich ist, er ist eben die gehobene Klasse des "Bordeaux", weiß nicht jeder mit dem "cru bourgeois" etwas anzufangen: Was ist das, ein "bürgerlicher" Wein? Noch dazu, da es diesen "cru bourgeois" nur im Weingebiet von Bordeaux gibt und dort nur in der eng umgrenzten Region, die dem französischen Weingesetz nach das Recht auf die Herkunftsbezeichnung

# Vin de Bordeaux

DIE GESCHICHTE VON DER UNENDLICHEN VIELFALT DES WEINES

# Stark mit Crus bourgeois und supérieurs

Nachdem 1855 der Verband der Weinhändler von Bordeaux die berühmte Klassifizierung der 61 "nobelsten" Weine des Départments Gironde vorgenommen hatte, die durch ein kaiserliches Dekret den "Adelstitel" von "grands crus" erhielten, gingen die Handelsherren einen Schritt weiter und klassifizierten auch die Weine einige Stufen unter den grands

Dabei berücksichtigten sie jedoch nur die Weine vom linken Ufer der Gironde, und da wiederum ausschließlich die des Médoc. Sie stuften sie ein in "premiers bourgeois". "bons bourgeois", "artisans" (wortlich: handwerkliche Weine) und "paysans" (bäuerliche Weine). Seit dem 12. Jahrhundert hatten die Bürger von Bordeaux, die recht wohlhabend waren, das Recht eingeräumt bekommen, Ländereien zu besitzen, und sie hatten nach und nach da, wo der Adel nicht schon saß, die besten Weinberge erworben. Daher die \_crus bourgeois".

Während die \_grands crus" von

diesem "Adelschub" verteidigte, blieb der Produktion des Médoc. Die Rangge etwas vage, und die Hersteller schlossen sich erst 1920 nach den Deutschland und Rußland ebenfalls zu einem Verband zusammen. Damals wurde eine offizielle Klassifizierung der "crus bourgeois" vorgenom-men, in die 435 Lagen Aufnahme fanden. Doch diese Klassifizierung daß der Wein in Eichenfässern reifen eine in den 20 Jahren danach sangund klanglos wieder unter.

Erst 1962 begaben sich einige Weingutbesitzer daran, die "crus bourgeois" wiederzubeleben. Sie bildeten einen neuen Verband mit ursprunglich 94 Mitgliedern, deren Zahl inzwischen auf 123 angewachsen ist. Zehn Jahre später erkannte das Landwirtschaftsministerium in Paris die Klassifizierung der \_crus bourgeois\* offiziell an, die seither gesetzlich geschützt ist.

Die 123 Verbandsmitglieder bebauen insgesamt rund 2500 ha und pro-Die Geschichte der Bezeichnung 1855 einen Verband gegründet hatduzieren pro Jahr im Durchschnitt
crus'. Mehr als jeder andere Wein ist der Produktion der Weine des Déparsac und Bourg. Auf insgesamt 38 000
cru bourgeois" ist rasch erzählt. ten, der eifersüchtig den Zugang zu 9 Millionen Flaschen, etwa ein Drittel
der cru bourgeois' dazu verurteilt, tements Gironde dar, die alle Anha der 76 000 ha Anbautläche im Dé-

die Bezeichnung "cru bourgeois" lan- folge ist heute von unten nach oben: "Cru bourgeois": Ein Weinberg von mindestens 7 bis 8 ha im Médoc, Kriegswirren und dem Zusammen- Herstellung des Weins im Schloß bruch ihrer traditionellen Märkte in selbst (nicht etwa in einer Winzergenossenschaft), obligatorische Geschmacksprobe durch die offiziellen \_dégustateurs\*.

"Cru grand hourgeois exceptionmel": die gleichen Bedingungen, plus Flaschenabfüllung im Schloß obligatorisch. Die Wenberge müssen zudem innerhalb der geographischen Grenzen der Lagen der "grands crus" von 1855 hegen, d. h. nur in den Ortschaften entlang der Gironde zwischen Ludon und Saint-Estèphe.

Der bekannte Önologe E. Peynaud, dem Bordeaux weitgehend seine heutigen perfektionierten Techniken verdankt erklärt: Die Herstellung der ,crus bourgeois' unterscheidet sich in nichts von der der grands

seine Qualität zu wahren, denn nur diese ist seine Daseinsberechtigung." Weinkenner in Bordeaux behaupten, daß eine ganze Reihe von "bür-

gerlichen" Weinen eigentlich ihren Platz unter den \_grands crus" hätten. Sie nennen dabei u. a. die Namen Château Fourcas-Hosten", Château Fourcas-Dupré\*, "Château Larose-Trintaudon", "Château d'Agassac", "Château La-Tour-de-By" und einige In der Regel liegen die Preise für

die besten "bürgerlichen" Weine bei etwa 50-65 Prozent der Preise der "adligen" Weine der zweiten Klasse der "grands crus". Die Preisschwankungen sind jedoch im allgemeinen bei den "bourgeois" wesentlich gemäßigter als bei den "grands crus", was sichtlich bei Weinliebhabern in preisbewußten" Ländern wie der Bundesrepublik und Holland honoriert wird.

Die Weine der Kategorie Bordeaux supérieur" sind geographisch nicht eng begrenzt wie die "bourgeois\*. Sie stellen nund ein Viertel spruch auf die Regionalbezeichnung "Bordeaux" haben. Seit 40 Jahren gibt es offiziell die Gütebezeichnung "Bordezux supérieur", und etwa 1500 Winzer bauen heute Weine dieser Qualität an. Früher hätte man ihre Weine in die Kategorien "artisans" oder "paysans" eingereiht - doch diese gibt es ja nicht mehr...

"Bordeaux supérieur" gilt sowohl für Rot- wie für Weißweine. Sie heben sich von den gewöhnlichen Weinen mit der Bezeichnung "Bordeaux\* deutlich in der Qualität ab, bei den Rotweinen zusätzlich noch durch die Fähigkeit zu längerer Lagerung. Als normal gilt eine Lagerung von fünf Jahren, bessere Lagen und Jahrgänge können bis zu zehn Jahre lagern, und ausnahmsweise erreichen einige "Bordeaux supérieurs" volle Reife sogar noch später.

Die "Bordeaux supérieurs" kommen insbesondere aus dem Gebiet Entre-deux-Mers zwischen der Dordogne und der Garonne vor, deren Zusammenfluß und dem Gebiet rund um Cubzac an den Hängen von Fron-

partement Gironde wächst Wein mit der Herkunftsbezeichnung "Bordeaux", und davon wird jedes Jahr etwa ein Viertel als "Bordesux supé

rieur" anerkannt. In den vergangenen fünf Jahren wurden pro Jahr durchschnittlich 381 000 hi von den "dégustateurs" der "Maison de la Qualité" in Beychac, dem Sitz des Verbands der Hermeller von Bordeaux- und Bordeaux-supérieur-Weinen, als "Bordeaux superieur" eingestuft. Während die gewöhnlichen "Bordenux"-Weine bereits im November oder Dezember nach der Lese "verkostet" werden. gehen die Proben des "Bordeaux supérieur" erst ab März des folgenden Jahres nach Beychac, wenn der Wein völlig "stabilisiert" ist. Erst dann können die "Dégustateurs" mit Sicherheit die Fähigkeit zu längerer Lagerung beurteilen.

Da die "Hordeaux supérieurs" fast ausschließlich von kleineren Gütern stammen (% von Domänen mit durchschnittlich 10 bis 15 ha, der Rest von Genossenschäften deren Mitglieder meist weniger als 5 ha besitzen), ist die Auswahl unter den zahllosen "Bordeaux supérieurs" für den Verbraucher nicht immer ganz leicht - die Geschmäcker sind oft

verschieden und sehr subjektiv. HEINZ WEISSENBERGER



role

Str. Parker 4 Oak

 $H_{\rm OU,\,opp}$ 

Diese Geschichte über die schönen Geschichten vom Vin de Bordeaux hat 3 Kapitel.

Das 1. ist für die Weinfachleute, das 2. für die Weinfreunde im allgemeinen und das 3. für die Journalisten.

# 1. Kapitel

Hier informieren wir die Weinfachleute aus dem Handel und der Gastronomie über die schönen Geschichten vom Vin de Bordeaux, damit diese wiederum ihre Kunden oder Gäste informieren können, daß ein Bordeauxwein nicht immer nur teuer, nicht immer nur Grand Cru, nicht immer nur lange gelagert, nicht immer nur rot sein muß, sondern daß es noch viele und höchst erfrenliche und vor allen Dingen erschwinglichere Geschichten zu erzählen oder Weine zu probieren gibt.

Terminplan der schönen Geschichten vom Vin de Bordeaux auf unserem Messestand während der Anuga 1983. In Halle 13, Stand 61/62.

#### 15. 10. 1983

Die schöne Geschichte des Tages: Alles rund um Bordeaux und Bordeaux Supérieur (rot)

Weitere schöne Geschichten: 10.00-12.00 Uhr Die Negociants aus Bordeaux berichten über ihre Tätigkeit und Bedeutung

14.00-16.00 Uhr Interview Studio (Das tägliche Programm wird angezeigt im Pressezentrum und am Stand)

ab 16.00 Uhr Spielaktion: Das Geheimnis der Bordelaise Präsentation der neuen Bordeaux-Flasche Präsentation der neuen Postflaschenverpackung durch die französische Post

#### 16. 10. 1983

Die schöne Geschichte des Tages: Alles rund um die Côtes-Weine (rot)

Weitere schöne Geschichten: 9.00 – 10.00 Uhr Vorstellung der interessantesten Geschichten vom Vortag in Bild und Ton

10.00-12.00 Uhr Offizielle Verkostung des Jahrgangs 1981 der 4 Côtes Appellationen Kommentar: Frl. Roger aus Bourg

14.00 – 16.00 Uhr Interview Studio (Das tägliche Programm wird angezeigt im Pressezentrum und am Stand)

15.30 – 16.00 Uhr Pantomime – Die unendliche Vielfalt des Vin de Bordeaux. Mit Videoaufzeichnung

16.30 – 17.30 Uhr Das Siegel des Vin de Bordeaux – Gewinnspiel zur unendlichen Vielfalt des Vin de Bordeaux

#### 17. 10. 1983

Die schöne Geschichte des Tages: Alles rund um Médoc und Graves

Weitere schöne Geschichten: 9.00–10.00 Uhr Vorstellung der interessantesten Geschichten vom Vortag in Bild und Ton

10.00 – 12.00 Uhr 3 Fachleute aus Médoc beantworten Ihre Fragen. Offizielle Verkostung der Jahrgänge 1978 und 1979 von 19 Grands Crus Classés

Kommentar: Herr Pierre Tari aus Margaux

14.00–16.00 Uhr Interview Studio (Das tägliche Programm wird angezeigt im Pressezentrum und am Stand)

ab 15.00 Uhr Appellations-Derby mit Prominenten: Das große Weinbergschneckenrennen

# Schöne Geschichten

# VOM VIN DE BORDEAUX.

# AUCH AUF DER ANUGA.



#### 18. 10. 1983

Die schöne Geschichte des Tages: Alles rund um Libourne (Saint-Emilion, Pomerol, Fronsac)

Weitere schöne Geschichten: 9.00 – 10.00 Uhr Vorstellung der interessantesten Geschichten vom Vortag in Bild und Ton

10.00 – 12.00 Uhr Offizielle Verkostung der Jahrgänge 1978 bis 1981 von der Appellation Fronsac Kommentar: Herr Roger Seze aus Fronsac

14.00–16.00 Uhr Interview Studio (Das tägliche Programm wird angezeigt im Pressezentrum und am Stand)

ab 15.00 Uhr Pressekonferenz Gastronomie- und Lebensmittel-Fachpresse: Präsentation des Diplôme Vin de Bordeaux

#### 19. 10. 1983

Die schöne Geschichte des Tages: Alles rund um trockene Weißweine

Weitere schöne Geschichten: 9.00 – 10.00 Uhr Vorstellung der interessantesten Geschichten vom Vortag in Bild und Ton

10.00 – 12.00 Uhr Die Frühlingsweine

14.00 – 16.00 Uhr Interview Studio (Das tägliche Programm wird angezeigt im Pressezentrum und am Stand)

15.00-16.00 Uhr Wanderpreis. Pressekonferenz - Vorstellung des Journalisten-Wanderpreises für hervorragende publizistische Beiträge zum Thema: Gutes Essen und Trinken -

#### 20. 10. 1983

Die schöne Geschichte des Tages: Alles rund um liebliche Weißweine

Interview mit den Juroren

Weitere schöne Geschichten:
9.00-10.00 Uhr
Vorstellung der interessantesten Geschichten vom Vortag in Bild und Ton

10.00 – 12.00 Uhr Offizielle Verkostung der Appellationen Sauternes und Barsac Kommentar: Herr Graf de Bournazel aus Sauternes

14.00-16.00 Uhr Interview Studio (Das tägliche Programm wird angezeigt im Pressezentrum und am Stand)

15.00 – 18.00 Uhr Gläser-Signierung: Thre persönlichen Initialen auf dem Bordeaux-Glas

16.00-17.00 Uhr Roulette Vin de Bordeaux

# 2. Kapitel

Wir bestätigen in diesem Kapitel allen Weinfreunden, daß sie diese köstlichen Geschichten vom Vin de Bordeaux auch außerhalb der Anuga in ganz Deutschland zu überraschend günstigen Preisen kaufen können oder besser gesagt, kosten, schmecken und genießen können.

#### 3. Kapitel

Jetzt bitten wir die Journalisten, sich den Terminplan im L Kapitel anzuschauen und laden sie ein, uns auf unserem Messestand zu besuchen, um über die schönen Geschichten vom Vin de Bordeaux ganz objektive und überschwengliche Geschichten zu schreiben. Damit alle Bescheid wissen über die Geschichte von der unendlichen Vielfalt des Weines.

VIN DE BORDEAUX

DIE GESCHICHTE VON DER UNENDLICHEN VIELFALT DES WEINES

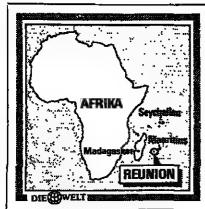

# REUNION

Fern von Europa, im Indischen Ozean gelegen, bildet La Réunion einen festen Bestandteil des französischen Mutterlandes. Die Insel ist Ferienparadies, bevorzugter Standpunkt für Investitionen und in zunehmendem Maße Lieferant landwirtschaftlicher Produkte.



# Chance als Brückenkopf der EG

Von J. SCHAUFUSS

a Réunion ist und bleibt ein Teil der Französischen Republik. Aber die Insel soll nicht mehr nur das "Schaufenster Frankreichs im Indischen Ozean" sein, erklärte der neue Staatssekretär für die Überseedepartements, Georges Lemoine, auf seiner ersten Inspektionsreise.

Er stellte damit die inzwischen dezentralisiert verwaltete Departements-Region vor die eigene Verantwortung. In Saint-Denis, der Hauptstadt, zeigt man sich bereit, sie zu

Die französische Regierung bleibt allerdings schon wegen der sehr hohen staatlichen Hilfen präsent. Als einziges Departement in der südlichen Hemisphäre soll Réunion den politischen, militärischen und kulturellen Einfluß Frankreichs im Indischen Ozean sichern.

Der Separatismus hat hier keine Bedeutung

Die zusammen mit Mauritius und Rodrigues zum Archipel der Maskarenen gehörende, 800 km östlich von Madagaskar gelegene, 70 km lange und 50 km breite Insel wurde 1513 von dem Portugiesen Pedro de Mascarenas entdeckt und 1646 unter Richelieu von den Franzosen in Besitz ganommen. Die Besiedlung der damals nach dem französischen Königshaus der Bourbonen benannten "Isle de Bourbon" begann unter Colbert, dem Wirtschaftsminister Ludwigs XIV. Von aktueller Bedeutung ist, daß die Insel unbewohnt war. Es gibt deshalb bis heute praktisch keine separatistischen Bestrebungen. Darin unterscheidet sich La Réunion von den

anderen französischen Überseedepar-

Andererseits leidet auch diese Insel wirtschaftlich noch unter ihrer dreihundertjährigen kolonialen Vergangenheit. Dies ist einerseits die "Monokultur" des Zuckerrohrs, wobei allein die Zuckerproduktion 55% des Wertes der gesamten Agrarerzeugung bestreitet. Andererseits stellt der tertiäre Sektor, auch wegen des bedeutenden Beamtenapparats, nicht weniger als 77 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts

Die 1946 zum Departement erhobene und inzwischen währungsmäßig voll mit Frankreich integrierte Réunioninsel - seit 1975 ist der Französische Franc und nicht mehr der Franc CFA gesetzliches Zahlungsmittel gehört inzwischen (mit gewissen Vorbehalten) zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Das macht (wegen der EG-Preisgarantien) den Zukkerrohr- wie Tabakanbau rentabler. Gleichzeitig verbessern sich auf Grund der Zollfreiheit generell die Absatzchancen in der Gemeinschaft. Dadurch kam es zu einer gewissen Belebung der Exporte zwischen 1975 und 1979. Seitdem ist die Ausfuhr aber (mengenmäßig) wieder zurückgegan-

Indes haben die Importe weiter stark zugenommen. Wertmäßig erreichten sie 1981 nicht weniger als 4,28 Mrd. F, womit bei Exporten von nur 0,57 Mrd. F ein Defizit von 3,71 Mrd. F verblieb. Das war fast die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts (8,40 Mrd. F). Von den Importen kamen 53 Prozent aus Frankreich, von den Exporten gingen 76 Prozent nach Frankreich. Das verbleibende Devisendefizit wird

von der Banque de France abgedeckt. Der auf Réunion geborene und aufgewachsene frühere franzözische Premierminister Raymond Barre brachte das wirtschaftliche Dilemma der Insel auf die Formel: Sie exportiert, was sie produziert, und importiert, was sie verbraucht. Und das ist mit fast 10 Mrd. F nicht wenig. So erhöhte sich beispielsweise der Autopark in den letzten 5 Jahren um 40 Prozent auf rund 100 000 Einheiten, womit auf 5 Einwohner ein Pkw kommt. Bevorzugt werden teure ausländische Wa-

gen, die zuletzt 49 Prozent der Neuzu-

Vielzahl der Rassen hat die Gesellschaft gefestigt

lassungen erreichten.

Die Oberschicht der Insel verdient auch heute noch oft mehr als in Frankreich selbst. Die zahlreichen Beamten erhalten gegenüber vergleichbaren Funktionen im Mutterland Teuerungszuschläge von durchschnittlich 50 Prozent. Andererseits liegt die Einkommensteuer um 30 Prozent niedriger. Auch wenn die Mindestlöhne geringer sind, so ist das Durchschnittseinkommen in Réunion filmfmal höher als etwa in Mauritius und zehnmal höher als in Madagaskar.

Ausländische Lieferanten und Investoren finden hier einen (fast) europäischen Markt mit westlichen Lebensgewohnheiten vor.

Von der Gesamtbevölkerung der Insel (515 798 Personen) stellen die Europäer (hauptsächlich ehemalige Mutterland-Franzosen) 30 Prozent. Sie sind vorwiegend Besitzer von Zuckerrohrplantagen oder spezialisierte Kleinlandwirte in den Bergen (petits blancs). Etwas höher ist mit 36 Prozent der Anteil der inzwischen vor allem mit Weißen stark meltissierten Afrikaner, die aus Schwarzafrika und Madagaskar zunächst als Negerskiadritter Stelle stehen mit 24 Prozent die Tamoul-Inder (Malabars), die inzwischen stark in den freien Berufen (Ärzte und Anwälte) vertreten sind.

Impulse für den wirtschaftlichen Aufschwung der Insel erwartet man auch von den im Immobiliengeschäft tätigen muselmanischen Indern (5 Prozent) und von den Chinesen (4 Prozent), in deren Händen ein großer Teil des Einzelhandels liegt. Das mehrhundertjährige Zusammenleben derart vieler Rassen und Religionen hat zu einem hohen Toleranzbewußtsein sowie zur Festigung der Gesellschaftsstruktur geführt. Bindeglied sind der kreolische Dialekt, die gemeinsame Schule und ein besonderes südliches Lebensbewußtsein.

La Réunion zeichnet sich wirtschaftlich in dieser Region vor allem durch seine starke, sehr koniunkturunabhängige Binnennachfrage aus. Dazu kommt die hervorragende Infrastruktur mit dem Straßennetz europäischer Qualität an der Spitze. Bel einem Inselumfang von 207 km gibt es 2178 km asphaltierte und gut unterhaltene Straßen, darunter vierspurige Autobahnen.

Der internationale Flughafen von Gillot und der Seehafen von Pointe des Galets-beide nahe der Hauptstadt - entsprechen den derzeitigen Bedürfnissen. An ihrem Ausbau wird gear-

Wieweit La Réunion etwa deutschen Firmen als Plattform zur Erschlie-Sung und Versorgung "benachbarter" Länder wie Indien, Australien und Südostasien in Frage kärne, läßt sich schwer beurteilen. Immerhin ist die Idee vom "Brückenkopf der EG im Indischen Özean" nicht von der Hand

EXPORT / Schwierige Bemühungen um den deutschen Markt

# **Exotik ist Umsatz-Trumpf**

Die wirtschaftliche Entwicklung in Réunion wird nicht mehr fast ausschließlich durch dirigistische Maßnahmen der französischen Zentralverwaltung bestimmt. Seitdem dieses Überseedepartement zur Region erhoben wurde, besitzt der für sechs Jahre gewählte Regionalrat (45 Mitglieder) starken Einfluß auf die Durchführung aller Wirtschaftsvorhaben. Sein Präsident ist das Exekutiv-Organ der Region.

Demgegenüber ist der aus den Kantonalwahlen hervorgehende Generalsrat die Exekutive der Departe-

ments. Der Präfekt selbst, der inzwischen die Bezeichnung "Kommissar der Republik" führt, besitzt außer der Polizeigewalt im wesentlichen Kontrollfunktionen im Auftrag der Pariser Ministerien.

Der direkte staatliche Einfluß auf die Wirtschaft von Réunion ist zwar auch heute noch sehr groß. Denn die meisten Investitionsprojekte der Insel sind öffentlicher Art und werden von staatlichen Unternehmen durchgeführt. Die Privatwirtschaft betätigt sich hauptsächlich im Importhandel und in der Zuckerproduktion. In anderen industriellen Bereichen kam es erst in jüngster Zeit zu bemerkenswerten privaten Initiativen. Sie zielen durchweg auf den Export.

Als besonders dynamisch gilt dabei die Destillerie Chatel, die mit ihren diversen Rum- und Punsch-Spezialitäten bei 35 Beschäftigten einen Jahresumsatz von 25 Mill. F erzielt. Der Export ist daran mit etwa 10 Prozent beteiligt. Die Bemühungen um den deutschen Markt würden durch die Lebensmittelgesetze der Bundesrepublik mehr als erschwert, versichert die energische Generaldirektorin.

Mit relativ größeren Exporterfolgen, vor allem auf dem schwierigen amerikanischen Markt, kann Gilbert Cezerac aufwarten, der mit seiner tatkräftigen Frau eine kleine Lebensmittelfabrik aufgebaut hat, die auf die Herstellung von exotischen Konserven spezialisiert ist. Nachdem inzwischen eine Umsatzgröße von 4,5 Mill F. erreicht wurde, soll eine neue, größere Anlage erstellt werden. Entsprechend dem früheren Namen der Insel nennt die Firma sich "Conserverie exotique de Bourbon", Verkaufsschlager (im Ausland) ist der "rote Pfeffer", der aus wild wachsenden Bourbonen-Beeren gewonnen

wird. Für ihre Honig-Rum-Schokolade bekannt ist die Konfiserie "La Portoise", die einschließlich ihrer 4 örtlichen Bäckereien mit 40 Beschäftigten 9 Mill F umsetzt. Der Honig von Réunion ist wegen der großen Varietät der Blüten von besonderem Charakter. Außerdem stützt sich die Konfiserie auf örtlichen Ingwer.

Dynamisch zeigte sich der aus Frankreich "eingewanderte" Mathematikprofessor René Micaud. Er betätigt sich als Hotelier, Kasinobesitzer. Tanzveranstalter, Autovermieter und Touristikunternehmer. Die meisten seiner (kleineren) Hotels befinden sich in den Bergen der Insel. Micaud will damit nicht zuletzt deutsche Touristen, die den endlosen Sandstrand der Mauritius-Insel etwas leid geworden sind, nach Réunion locken (eine halbe Stunde Flugzeit) um hier ein "alternatives" Programm (u. a. Wanderungen in herrlicher Vulkanlandschaft) zu genießen.

Die Hotelkapazität von Réunion wurde in den letzten 5 Jahren auf 744 Zimmer verdoppelt. Die Ausnutzung des Bettenangebots liegt gegenwär-tig bei knapp 50 Prozent. Besser be-legt ist insbesondere das führende Meriden-Hotel der Air France in Saint-Denis, welches zugleich über eines der besten Restaurants von Reunion verfugt.

INTERVIEW MIT MARIO HOARAU, PRÄSIDENT DES REGIONALRATS

# eben im Rahmen der Republik

DIE WELT: Die französische Region La Réunion stellt sich zum erstenmal in der Bundesrepublik durch die offizielle Teilnahme an der "Anuga" vor. Was hat Sie, Herr Präsident, zu dieser Initiative ver-

Hoaran: Die Bundesrepublik ist der größte Wirtschafts- und Handelspartner Frankreichs. Aber während der deutsche Verbraucher die Erzeugnisse der Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie des französischen Mutterlands gut kennt, sind ihm die aus Réunion weitgebend unbekannt.

DIE WELT: La Réunion gehört zum "unbekannten Frankreich". ihrer landschaftlichen Schönheit wird sie wenig von deutschen Touristen besucht. Woran liegt das?

Hoaran: Die Insel leidet noch unter ihrer großen Entfernung von Europa. Auch ist die Promotion ihres touristischen Images im Ausland unzureiAusnutzung der allen Bedürfnissen angepaßten Beherbergungskapazitäten zu wünschen übrig. Durch die Dezentralisierung erwarten wir auch in diesem Bereich Auftrieb.

DIE WELT: Was bedeutet für Sie die Regionalisierung?

Hoarau: Die Abkehr von den hundertjährigen zentralistischen Traditionen Frankreichs. Nicht mehr in Paris wird über die Zukunft der Regionen entschieden, sondern von den gewählten Vertretern der örtlichen Gebietskörperschaften. So kann der Regionalrat von Réunion zugunsten des einen oder anderen Wirtschaftssektors sehr schnell intervenieren. Er wendet sich dabei nicht zuletzt an eusländische Investoren.

DIE WELT: In welchen Bereichen kann La Réunion für deutsche Investoren interessent sein?

Hoaran: Dank ihrer privilegierten

chend geblieben. Deshalb läßt die geographischen Lage auf halbein Wese zwischen Afrika und Asien bietet La Réunion dem Investor wichtige Märkte. Dabei erlaubt die Zugehörigkeit zur EG dieser Insel Brückenkopf Europas in diesem Teil der Welt zu sein. Dies um so mehr, als sie ein Steuerparadies ist.

DIR WELT: Wie steht es um die politische Sicherheit?

Hoarau: La Réunion ist seit drei Jahrhunderten französische Erde und wird das wohl auch noch lange Zeit bleiben. Die Trennung von Frankreich ist ein falsches Problem. das von einigen unverantwortlichen Separatisten vor jeder Wahl aus Werbemotiven aufgeworfen wird. Es darf nicht über die immer wieder bestätigte Tatsache hinwegtäuschen, daß alle Bürger von Réunion, unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrer politischen Überzeugung, weiter im Rahmen der Französischen Republik leben wollen.

jilos et i <del>es</del> evid

i i 🙀 🔒

· Indi

JAME



LANDWIRTSCHAFT / Zucker an erster Stelle

# Empfiehlt sich mit Obst gegen die Saison

Das gewaltige Bergmassiv mit Gipfeln bis über 3 000 Meter Höhe der Vulkaninsel La Réunion begrenzt ihre landwirtschaftliche Nutzung auf etwa 30 Prozent der Landesfläche. Andererseits erlaubt das tropische bis subtropische Klima in dem fruchtbaren Küstenstreifen den Anbau von jahreszeitlich unabhängigen Gewächsen. In der ersten Phase der Kolonialzeit wurde vor allem - dem Bedarf des französischen Hofstaats entsprechend - Kaffee produziert. Nach der Zerstörung der Kaffeeplantagen durch mehrere Zyklone zu Beginn des neunzehnten Jahrhundert ging man zum Anbau von Zuckerrohr über, das den in dieser Region zeitweise auftretenden heftigen Stürmen besser widersteht.

Auch heute noch sind 65 Prozent der Agrarfläche mit Zuckerrohr bepflanzt. Im Rahmen eines großen Modernisierungsplans wurden in den letzten Jahren Anbau und Ernte verstärkt mechanisiert, ebenso wie die Zuckergewinnung nach einem deutschen Verfahren. Gegenwärtig verarbeiten sieben große Zuckerfabriken jährlich etwa 2,5 Mill. t Zuckerrohr zu 250 000 t Zucker. Außerdem werden rd. 77 000 Hektoliter Rum gewonnen. Dies sind zugleich die beiden wichtigsten Sektoren der örtlichen Lebensmittelindustrie.

RECHONALRA

114 22

Das Zuckerrohr gibt direkt und indirekt 23 500 Personen oder 20 Prozent der aktiven Bevölkerung Beschäftigung. Am Inlandsprodukt der Insel ist dieser Wirtschaftssektor wegen seines verhältnismäßig geringen Mehrwerts (und wegen des Übergewichts des tertiären Sektors) allerdings nur mit 8,4 Prozent beteiligt. Gleichwohl steht der Zucker unter den Exportprodukten der Insel (Lieferungen nach Frankreich inbegriffen) an erster Stelle.

Zweitgrößter Exportartikel - noch vor dem Rum – sind Gerenium-Essenzen. In diesem Bereich ist La Réunion der weltgrößte Produzent. Die Geraniumpflanzen werden auf 3 000 Hektar Land in einer Höhenlage zwischen 600 und 1 200 Meter angebaut. Hauptabnehmer ibrer Essenzen ist die Parfumindustrie. Von der Gesamterzeugung - etwa 60 t Essenzan im Jahr – gehen zwei Drittel nach Frankreich Wichtige Importeure sind auch die Schweiz und die USA.

Den dritten Platz unter den sogenannten industriellen Kulturen nimmt nach dem Rohrzucker und dem Geranium das Vetiver ein, von welchem 240 Hektar in 400 bis 800 Meter Höhe angebaut wird. Nach noch sehr artisanalen Verfahren gewinnt man aus den Wurzeln dieser Pflanze eine vor allem für Herrenparfums verwendete Essenz – zur Zeit etwa 22 Tonnen im Jahr. Der Hektarertrag von z. Zt. 50 bis 65 kg soll durch neue Kreuzungen verbessert werden. Aufgegeben wurde die Produktion der Ylang-Ylang-Essenz.

Zu den auch dem ausländischen Verbraucher bekannten Agrarprodukten der Réunion-Insel gehört die Vanille, die sich durch eine besonders hohe Geschmacksintensität auszeichnet, und die an der Welterzeugung mit etwa 10 Prozent beteiligt ist. Sie wurde hier Ende des 18. Jahrhunderts eingeführt und nach dem Albius-Verfahren (Von-Hand-Befruchtung) kultiviert. Die um Bäume rankende Vanillepflanzen gedeihen in dem heißfeuchten Klima an der Ostseite der Insel. Produziert werden jährlich 100 t grüne bzw. 25 Tonnen trockene (schwarze) Vanille.

In den letzten Jahren ausgebaut wurde vor allem von den neu aus Frankreich kommenden Pflanzern die Tabakproduktion. Sie erreicht zur Zeit 230 t im Jahr und genießt, wie der Zucker, EG-Präferenzen. Auf der Insel gibt es eine eigene Zigarettenherstellung.

Anders Initiativen zur Selbstversorgung wurden bisher durch den Widerstand der mächtigen Importeure erschwert, wie zum Beispiel der Aufbau einer eigenen Speiseölherstellung. In den meisten Konsumbereichen (einschließlich Fleisch) deckt die Inselproduktion nur einen Bruchteil des Bedarfa.

Besser steht es um die Gewinnung von Früchten, deren verstärter Export angestrebt wird. Außer für tropische Früchte wie Ananas, Bananen, Avocado, Letchi, Mango, Goave und Papayas empfiehlt sich La Réunion auch dem deutschen Verbraucher als Obst- und Gemüseproduzent "gegen die Salson". Tatsächlich wird hier das ganze Jahr über geerntet. Trotz der hohen Transportkosten gibt es in diesem Bereich große Chancen. 53.



Ein Südseetraum mit französischem Flair, zugleich ein aufstrebendes Land

INDUSTRIALISIERUNG / Große Investitionshilfen aus Paris

TOURISMUS / Von Surcouf und Vulkanen

# Exkursionen und Aktiv-Urlaub

Ach, Surcouf." Jean zieht mit sei-nen Augenbrauen den dunklen Kopf nach hinten. "Seine Zeiten sind längst vorbei. Aber-, und die Stimme des Kreolen wird im Ton dunkler und fast verschwörerisch, \_er war der größte der Korsaren. Er war ihr König, ein wirklicher König der Pira-

Das ist Geschichte, und Jean, redseliger Wirt in der Hauptstadt St. Denis, weiß es. Jener Surcouf machte den Briten schwer zu schaffen, bis diese am 7. Juli 1810 Réunion besetzten. Im gleichen Jahr fiel auch Mauritius. Im Friedensvertrag von Paris wurde indes Réunion an Frankreich zurückgegeben, weil es keine Landemöglichkeit besaß und damit nach den damaligen Vorstellungen ohne Wert war. Schon 1638 war die Insel nur deswegen in französische Oberhoheit gekommen, weil keine andere Nation sie haben wollte. Sie bekam den Namen Bourbon, der ihr mit der Französischen Revolution wieder genommen wurde.

Der Reiz der Insel Réunion ist leichter in der Gegenwart zu suchen. Sandstrände sind zwar rar, am besten noch der des Chubs Méditerranée in La Saline, Aber an der Badeküste, die südlich von St. Paul beginnt und die Orte St. Gilles, Saline und St. Leu einschließt, geben sich die Wellenreiter mit ihren Boards ein Stelldichein. Réunion ist die Insel der Exkursionen. Wanderwege sind in einer Länge von 50 km gekennzeichnet, auf den Bergen stehen 13 Hütten zur Übernachtung bereit.

Wem der Marsch zum Piton des Neiges, der allerdings trotz seiner Höhe von 3069 m oben grau und nicht weiß ist, zu beschwerlich ist, dem steht ein Flug im Hubschrauber zur Verfügung, wenn er bereit ist, dafür etwa 200 Mark auszugeben. Doch der Flug vorbei am noch tätigen Vulkan La Fournaise in 2500 m Höhe über eine wahre Mondlandschaft und durch die Schluchten der drei zusammengestürzten Vulkane Mafate, Salazie und Cilaos lohnt die Ausgabe. Zwischen ihren Rändern haben sich Plateaus in Höhen von 1000 bis 1500 m gebildet, die mit ihren Wasserfällen, Thermalquellen und mit tropisch-alpinem Klima, Flora und Fauna eine der touristischen Attraktionen der Insel sind.

Trotzdem kann sich Réunion nicht mit Mauritius messen, was die Besucherzahlen angeht. Aber für einen Aktivurlaub eignet sie sich besser. Tatsächlich sind die beiden Inseln auch sehr unterschiedlich. Die Bevölkerung in Mauritius ist stark indisch geprägt, die von Réunion stark euro-

Natürlich bleibt Raum für Exotik. wie zum Beispiel Jean, der zehn Pastis schwört, ein direkter Nachfahre von Surcouf zu sein.

# Firmen mit einem Standbein in Frankreich haben Vorteile

Um die wirtschaftliche Entwick-lung der Insel voranzutreiben. gewähren die französische Regierung sowie die regionalen Instanzen den in- wie ausländischen Investoren sehr weitgehende Unterstiltzung. Besonders begünstigt werden Unternehmen, deren Produktion hauptsächlich für den Export bestimmt ist. Hinzu kommen zahlreiche Steuervorteile, die von ausländischen Unternehmen dann am besten genutzt werden können, wenn sie über im französischen Mutterland ansässige Tochtergesellschaften auf Reunion inve-

Die wichtigste Hilfe ist die staatliche Investitionsprämie, die 20 bis 40

Prozent von Investitionen zwischen 200 000 und 2 Mill. F beträgt. Es handelt sich dabei um eine von dem Investor nicht rückzahlbare Subvention für die Schaffung oder Erweiterung von Betrieben der Sektoren: Industrie, Hotelgewerbe und Fischerei. Dadurch müssen mindestens fünf neue produktive und permanente Arbeitsplätze geschaffen werden.

Ausnahmsweise kann die Prämie bis auf 50 Prozent der Investitionen erhöht werden, die der "Verstärkung der Exportaktivität" dienen oder in geographisch sensiblen Zonen" der Insel durchgeführt werden. Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, entscheidet eine zentrale Kommission. Grundsätzlich darf diese Sonderprämie 75 000 F je neu geschaffenen Arbeitsplatz nicht überschreiten. Bei einem "außergewöhnlichen wirtschaftlichen Interesse" kann die Kommission darüber hinausgehen.

Die Region selbst gewährt eine Prämie von 25 000 F je neu geschaffenen Arbeitsplatz bis zu höchstens sechs Arbeitsplätzen bzw. bis zu insgesamt 150 000 F. Ihr Geltungsbereich geht allerdings weiter. Unter anderem wird durch die regionale Prāmie die Schaffung von Arbeitsplätzen auch in der Landwirtschaft und im Handwerk begünstigt. Für diese Bereiche gibt es noch besondere (staatliche) Ausrüstungsprämien.

Von großer Bedeutung für den Investor sind die Lohnkostensubventionen. Sie erreichen im ersten Betriebsjahr 37 Prozent der gesamten Lohnsumme, im zweiten 28 Prozent, im dritten 19 Prozent und im vierten 10 Prozent. Voraussetzung ist eine Belegschaft von mindestens sechs Personen. Dadurch werden die verhältnismäßig hohen Lohnkosten vorübergehend - gemildert. Für einen qualifizierten Arbeiter sind einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung pro Stunde etwa 30 F oder 10 Mark zu bezahlen. Die Kredithilfen entsprechen in etwa denen des Mutterlandes. Andererseits gehen die Steuererleichterungen darüber hinaus. So können insbesondere 50 Prozent der Investitionsbeträge für 10 Jahre (in Frankreich für drei Jahre) von der Körperschaftssteuer abgesetzt werden. Für Exportinvestitionen erhöht sich dieser Satz auf 100 Prozent. Außerdem dürsen die Unternehmensgewinne steuerfrei abgezogen werden. Für ausländische, in Frankreich tätige Unternehmen wichtig ist, daß sie ihr Know-how steuerfrei nach Réunion transferieren dürfen. Und schließlich zahlt man auf Réunion 30 % weniger Einkommensteuer als in Frankreich.

N SIE IHRE GESCHA IM,,PARADIES"

Ein Markt im Aufschwung - La Réunion ist Angelpunkt der EG für den internationalen Handel im Indischen Ozean. Unsere Bemühungen, auf die Bedürfnisse eines stark expandierenden Marktes einzugehen, stellen selbstverständlich einen denkbar günstigen Ausgangspunkt dar. Wo sonst innerhalb der EG können Sie in einen sofort hohe Rendite abwerfenden Sektor investieren, zu

äußerst günstigen finanziellen und steuerlichen Bedingungen, mit Prämien für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Zollvergünstigungen?

Investieren Sie doch in ein sicheres Projekt: Von Anfang an profitieren Sie von den Vorzügen eines direkten Marktes von 70 Mio. Einwohnern mit

einem durchschnittlichen Bruttosozialprodukt von 13 000 FF. Und wo sonst innerhalb der EG gibt es schon einen Ort mit Durchschnittstemperaturen zwischen



41677

# Umdenkungsprozeß hinter der Fassade

€ Fortsettung von Selte

rungsschichten (mit Ausnahme der Mindestlöhner) mehr oder weniger hobe Kaufkraftverluste verbuchten. Zwar hatten die Bauern in den sie-

ben vorangegangenen Jahren reale Einkommensschmälerungen verbucht. Aberdiese wurden zum Teilaus einer der übrigen Bevölkerung abverlangten Solidaritätsabgabe ausgegli-

Die gegenwärtige Regierung glaubt, sich Strenge gegenüber Bauern wohl auch deshalb leisten zu können, weil dieser Berufsstand ohnehin nicht links wählt. Auch hat die Landflucht an ihrem innenpolitischen Gewicht gezehrt. Denn zwischen 1970 und 1980 verminderte sich die Zahl der in der französischen Landwirtschaft (ohne Lebensmittelindustrie) tätigen Personen von 2,75 auf 1,92 Millionen, während die gesamte aktive Bevölkerung des Landes von 20,88 auf 23,14 Millionen Personen zunahm.

Auch heute noch sind viele französische Sozialisten und Kommunisten von der Vorstellung besessen, daß die Bauern zu den "Reichen" gehören und deshalb geschröpft werden müßten. Der Durchschnittswert eines französischen Gehöfts mit 40 Hektar Land von etwa 2 Mill. Franc macht sie in ihren Augen bereits zu Großkapitalisten. Aber angesichts der durchweg sehr hohen Verschuldung der Landwirtschaft verbleibt nach Abschreibungen und Zinsen vorder Einkommensteuer gerade ein Durchschnittseinkommen von 50 000 Franc im Jahr. Die Hälfte der Bauern verdient sogar weniger als den gesetzlich garantierten Mindestlohn von 3800 Franc im Monat.

Allerdings haben die meisten Bauern keine Miete zu zahlen und ernähren sich weitgehend aus der eigenen Produktion.

Immerhin bleibt die Landwirtschafts-Hilfe des Staates von rd. 100 Mrd. Franc im Vergleich zum gesamten agroalimentären Umsatz sehr betrachtlich. Dieserkann für 1981 auf 320 Mrd. Franc veranschlagt werden. Davon entfielen 200 Mrd. Franc auf den Lieferwert der Landwirtschaft und 120 Mrd. Franc auf den Mehrwert der Lebensmittelindustrie. Der Umsatz dieser Industrie stieg von 333,3 Mrd. Franc 1981 auf 378 Mrd. Franc 1982. Der Lieferwert der Landwirtschaft erhöhte sich gleichzeitig auf 230,6 (199,7) Mrd. Franc. Die wichtigsten Posten waren Schlachtvieh mit 60,4 (53.6) Mrd. Franc. Getreide mit 40.0

(33,5) Mrd. Franc, Wein mit 24,6 (19,3) Mrd. Franc sowie Obst und Gemüse mit 24,0 (22,4) Mrd. Franc.

Die französische Lebensmittelindustrie, die rd. 600 000 Personen beschäftigt (gegenüber rd. 2 Millionen die Landwirtschaft), ist am Umsatz der gesamten Industrie mit 15.5 Prozent beteiligt. Ihr Anteilan deren Mehrwert erreicht aber nur 13,6 Prozent, und an den gesamten industriellen Exporten ist sie mit 10,3 Prozent (einschließlich Wein 11,5 Prozent) beteiligt. Sie beschäftigt 8 Prozent der aktiven Industriebevölkerung Frankreichs. Trotzdem bleiben ihre Investitionen mit einem Anteil von 10 Prozent unter-

durchschnittlich. Zum ersten Mal sind sie 1982 auch real zurückgegangen, und zwar um etwa 12 Prozent, während sich die gesamten Industrieinvestitionen um real 5 Prozent verminderten. Nominal erreichten sie 14,5 (14,8) Mrd. Franc. Davon wurden 6,48 Mrd. Franc durch neue Anleihen und 0,38 Mrd. Franc durch staatliche Hilfen finanziert. Am stärksten wardie Investitionstätigkeit bei der Zuckerindustrie bei den Getränkeherstellern soorie hei der Milchund Keksindustrie. In diesen Bereichen ist auch der Konzentrationsprozeß am weitesten fortgeschritten.

Im Vergleich zur deutschen oder holländischen Lebensmittelindustrie ist die französische weniger stark konbentriert.

Beim Pariser Landwirtschaftsministerium hält man insbesondere Zusammenschlüsse der kleinen und mittleren Unternehmen für notwendig. Auch bezeichnet man dort den Anteil der unverarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte an der gesamten agroalimentären Produktion - zur Zeit etwa 30 Prozent - für zu hoch. Frankreich müsse mehr Produkte der ersten und zweiten Verarbeitungsstufe produzieren und exportieren. Auch sollte man mehr zahlungskräftige

Kunden suchen. "Es ist besser, Kekse in die Bundesrepublik auszuführen als Mehl an Ägypten zu liefern", faßt diese Überlegungen der Direktor der agroalimentären Abteilung des Landwirtschaftsministeriums, Jacques Bombal, in einem Gespräch mit der WELT zusammen. Andererseits sollte man sich auf den Märkten der westlichen Lodustriestaaten weniger auf den Absatz von Luxusprodukten konzentrieren. "Ein Rolls-Royce ist schön, aber nur in geringer Stückzahl zu verkaufen."

# Wir halten an gemeinsamer Agrarpolitik fest

einbar wäre.

tität bestätigen:

mit der auf Preise und Märkte gestütz-

ten gemeinsamen Agrarpolitik unver-

Schließlich mußdas landwirtschaft-

liche Europa seine kommerzielle Iden-

Seine äußere Identität durch eine

Verstärkung der Gemeinschafts-Prä-

ferenzen und durch die Schaffung der

für eine echte Export politik notwendi-

• Seine innere Identität durch die

schneile Beseitigung der monetären

Grenzausgleichsbeträge und durch

die Vollendung des Gemeinsamen Agrarmarktes, welche die Fortsetzung

der Bemühungen um die Aufhebung

gen juristischen Instrumente.

Von MICHEL ROCARD as landwirtschaftliche Europa steht heute der schwersten Krise der letzten zwanzig Jahre gegenüber. Diese Krise resultiert aus dem Zusammentreffen von drei Fak-

Es handelt sich dabei zunächst um die Folgen des Verfalls der Grundlagen, auf die sich Anfang der sechziger Jahre die gemeinsame Agrarpolitik der EG gestürtzt hatte.

Die Freizügigkeit für Agrarprodukte wurde durch die inzwischen dauerhaft gewordenen monetären Grenzausgleichsbeträge in Frage gestellt, obwohl sie 1969 als nur provisorisches Korrektiv geschaffen worden waren. Der Gemeinsame Agrarmarkt ist damit keine Realität mehr. Die einheitlichen Preise sind verschwunden, und an den Grenzen zwischen den EG-Staaten werden Zölle erhoben. Die EG-Präferenz wird immer weniger respektiert – zum großen Vorteil der Drittländer, insbesondere der USA.

Darüber hinaus wurde die finanzielle Solidarität von denjenigen EG-Staaten in Frage gestellt, die noch nicht genügend von dem Gemeinschaftsgeist beseelt sind und die ihre Zugehörigkeit zur EG nur an der Bilanz ihrer Ein- und Auszahlungen bewerten.

Diese Krise ist allerdings auch der Preis für den Erfolg der gemeinsamen Agrarpolitik. Bei seiner Gründung produzierte das landwirtschaftliche Europa knapp zwei Drittel seines Bedarfs. Die seitdem verfolgte Expansionspolitik verschaffte diesem Europa gegen Ende der achtziger Jahre die Versorgungsautonomie. Inzwischen erzeugt es mehr Agrarprodukte, als es selbst verbraucht, so daß es einen zunehmenden Teil seiner Produktion exportieren muß.

Der weitere Grund für die Krise des landwirtschaftlichen Europa ist die internationale Wirtschaftskrise, welche die Zahlungsfähigkeit unserer Kunden tief erschüttert hat.

Trotzdem ist und bleibt der agroalimentäre Bedarf der Dritten Welt immens. So erwarten die internationalen Experten bis zum Ende dieses Jahrhundert eine Erhöhung des Weltgetreidebedarfs um 50 Prozent. Mora-lische, wirtschaftliche und politische Gründe verbieten uns, dieser gewaltigen Herausforderung tatenlos gegenüberzustehen. Europa muß seinen Beitrag für eine Lösung leisten, die die Verbesserung der gesundheitlichen. wirtschaftlichen und finanziellen Be-

Im Augenblick kommt es darauf an, bei unseren Überlegungen zur Reform der gemeinsamen Agrarpolitik darauf zu achten, daß nicht das Produktionsinstrument beschädigt wird, welches wir zur Beantwortung der künftigen

Expansion der Weltmärkte benötigen. Angesichts dieser Schwierigkeiten hat die Gemeinschaft im Juni 1983 auf dem Europa-Gipfel in Stuttgart beschlossen, alle seit Jahren aufgelaufenen Probleme zu prüfen. Dieses Examen muß zu ausgehandelten Lösungen führen, die der Gemeinschaft erlauben, einen neuen Elan für den nach dem zweiten Weltkrieg eingeleiteten Aufbau Europas zu finden.

Eine derartige Perspektive untersagt, die Reform der gemeinsamen



Die Rückkehr zu Bewegung der tranzö-sischen und in Richtung "Mittelpreis"

Agrarpolitik unter dem engstirnigen Winkel des Budgets in Angriff zu nehmen. Da wir das landwirtschaftliche Europa nicht ohne Projekt und nicht ohne Zukunft lassen können, müssen wir zunächst einmal unseren Willen für eine starke Landwirtschaft bekunden, die zu den großen nationalen Gleichgewichten beiträgt - insbesondere Arbeitsmarkt, Außenhandel und Infrastruktur - und die Europa erlaubt, seine Rolle auf den Weltmärk-

ten zu spielen. Die erste Konsequenz dieser Wahl besteht darin, daß die Entwicklung der Landwirtschaft nicht in einen rigiden budgetären Rahmen eingepreßt werden darf. Eine Plafondierung der Agrarausgaben würde zu einer Pau-

FOTO: DANIEL SIMON/GAMMA und fiskalischer Handelshemmnisse

erfordert Nur unter diesen Umständen hat die budgetäre Rationalisierung bestimmter Marktorganisationen einen Sinn. Diese Bemühungen bedeuten, daß für die Produktionsbereiche, für die der Weltmarkt stabilisiert erscheint, ein zu starkes Wachstum vermieden werden muß.

Die deutsche und die französische Landwirtschaft haben zahlreiche Gründe für ein gemeinsames Festhalten an den Prinzipien der gemeinsamen Agrarpolitik. Unsere beiden Landwirtschaften haben sich seit zwanzig Jahren außergewöhnlich stark entwickelt. Die Bundesrepublik ist inzwischen, kurz hinter Frank-

dingungen in der Dritten Welt erlaubt. schaherung der Hilfen führen, welche reich, zum viertgrößten Exporteur von agro-alimentären Produkten in der Welt aufgestiegen. Auch ist die landwirtschaftliche Struktur der beiden Länder vergleichbar.

Die Milchfrage als Hauptproblem der gegenwärtigen EG-Verhandlungen stellt sich für beide Länder ähnlich. Hier sind sich die französischen und die deutschen Interessen außerordentlich nahe.

Die Grenzausgleichsbeträge sind zu einem Zankapfel unserer beiden Landwirtschaften geworden und haben diesseits wie jenseits des Rheins zu leidenschaftlichen und widersprüchlichen Reaktionen geführt. Die französischen Landwirte akzeptieren nicht, bei den Preisen "Europäer", aber bei den Produktionskosten "Franzosen" zu sein. Andererseits verweigern die deutschen Landwirte nominelle Preisrückgänge in Mark. Über den verständlichen Wider-

streit dieser beiden Positionen himaus gibt es abereine gemeinsame Haltung: Wir haben beide eine konvergierende Analyse über die Schädlichkeit des gegenwärtigen Systems für das gute Funktionieren des Gemeinsamen Agrarmarktes, und wir halten deshalb die Rückkehr zu gemeinsemen Preisen für wünschenswert.

Trotz dieser gemeinsamen Orientierung divergieren wir aber doch über die Anwendungsmodalitäten der "neuen" monetären Grenzausgleichs-

beträge: Frankreich vertritt dazu die Auffassung, daß die Rückkehr zu gemeinsamen Preisen aus einer konvergeuten Bewegung der französischen und deutschen Preise in Richtung "Mittelpreis" resultieren muß, welcher auf halbem Wege der beiden nationalen

Preise liegt.

Die Bundesrepublik dagegen wünscht eine Angleichung (alignement) der Preise ihrer neun EG-Partner an die deutschen Preise, welche die höchsten in der Gemeinschaft aind.

Eine derartige Lösung würde zwar einen nominellen Rückgang der deut-schen Preise verhindern, aber für die anderen Mitgliedstaaten eine schwere inflationistische und budgetäre Bedrohung bedeuten - und dies gerade zu einer Zeit, in welcher die Gemeinschaft ihr wirtschaftliches Gleichgewicht wiederherzustellen versucht.

Michel Rocard ist Landwirtschafts: Frankreichs

**SPIRITUOSEN** 

# Wenn der Markt sich teilt

MON

m Jahra

die

seines

e. ein

scul [)

sti lite 1886

144 15 13

12 x 2 x 38.

agrani**i**n Bair

out P

gjarggat 🕸

Die Branntweinsteuererhötung Din Jahre 1982 war ein hatter Schlag für die französische Spirituo-senindustrie – und für derredeutschen senindustrie – und für dem deutschen Verbraucher. In fast aller Bereichen gab es Einbrüche, von Gegnae, bis zum Champagner. Noch das erste Halbjahr 1983 verzeichnen für Cognae einen Rückgang im Terkanf von 18,7 Prozent im Vergleich num Verjahreszeitraum. Beim Glämpagner scheint sich die Lage zu guttag dieses. Verzeichnete das erste Gental dieses. Jahres noch einen Rückgang von 21 Prozent, gab es im zweilige ein Plus von 19,5 Prozent.

Stabil zeigte sich der hanzeisische Sekt. Markenführer Hersberger in Saarbrücken, dessen Pridukt Napoleon 20 Prozent der Applicationen

Saardrucken, dessen Produkt Rapoleon 20 Prozent der Ampissischen
Ausfuhr ausmacht: "Der sangdisische
Sekt hat seine Position antanen, und
das in der Bundesreghtige, dem
größten Sektmarkt der Welt."
Der französische Sekt hat dem deutschen Qualitätssekt eben härtig. Sein
Unterschied liegt in dem französischen, die

französischer Herkunff sind, wäh-rend die deutschen Sekthersteller überwiegend italienische verwenden Mit vier Produkten und 4,3 Mio. Flaschen hält Herzberger seinen vor-deren Platz auf der deutschen "Sekt-Hitliste": dem Blanc de Blanc bruts, dem Demi Sec, dem Muscat blanc und dem Muscat Rose.

Der Steuerdruck von 25.50 Mark pro Liter Alkohol bat auch den Weinbrandmarkt erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Wenn die 0,7-1-Fissche zu 9,98 Mark bei dieser Steuerbelastung 27 Prozent Marktanteil hält, kann man sich ausrechnen, welche mindere Qualität sich viele Leute zumuten bzw. ihrer Gesundheit.

Lediglich im Bereich der Spezialitäten hat der Druck auf den Preis nicht zu einem Verfall der Qualität geführt, zum Beispiel bei Calvados und Armagnac. Das verdeutlicht den Trend, daß sich der Markt teilt, daß ein Teil der Konsumenten auf Preiserhöhungen nicht rengiert, während andere qualitativ absteigen und auch vor Periwein nicht zurückschrecken. Hier ist übrigens ein Unterschied zum Verhalten des Franzosen festzustellen. Dieser trinkt lieber eine Flasche weniger, aber es bleibt wenigstens Champagner.

## ANUGA in Köln vom 15. bis 20. Oktober 1983 Frankreich-Pavillon, Halle 4

Entdecken Sie die gastromomischen Spezialitäten der französischem Regionen «Régions de France»:



Frankreich-Pavillon, Halle 4 Alsace..... Stand Nr 32 Aquitaine..... Stand Nr 30 Auvergne...... Stand Nr 27 Bourgogne..... Stand Nr 36 Centre-Val de Loire-Berry..... Stand Nr 29 Champagne-Ardennes..... Stand Nr 43 Flandre-Artois ...... Stand Nr 28 Languedoc-Roussillon..... Stand Nr 38 Limousin ..... Stand Nr106 Midi-Pyrénées ...... Stand Nr 42 Normandie..... Stand Nr 31 Pays de la Loire..... Stand Nr. 37 Poitou-Charentes-Vendée..... Stand Nr 33 Provence-Alpes-Côte d'Azur..... Stand Nr 40 Ile de la Réunion ..... Stand Nr 35 Rhône-Alpes ...... Stand Nr 34

Diese 16 "Régions de France" repräsentieren insgesamt 200 Firmen auf einer Standfläche von 1.850 m². Die Vertreter dieser Firmen und die Leiter der "Comités Régionaux de Promotion" (regionale Promotionkomitees) freuen sich auf Ihren Besuch.

Fédération Nationale des Comités Régionaux de Promotion des Produits Agricoles et Alimentaires.

Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture : 9 av. George V, 75008 Paris, téléphone: 723 55 40

Kommen Sie zur ANUGA und statten Sie Frankreichs Provinzen einen Besuch ab





Freitag, 14. Oktober 1983 - Nr. 240 - DIE WELT WELT REPORT

REISE DURCH EINIGE WEINPROVINZEN / Lage reiht sich an Lage

# Aus der grünen Hölle kommen die Durstlöscher der Franzosen

Von ALFRED REDEKER be erstmals erwähnt wird, wo sie der rechten Seite der Rhône in Lirac

Die "Elsässische weinstrade weihten die Winzer und Honora-"Elsässische Weinstraße" tioren am 30. Mai 1953 feierlich mit viel Wein ein. Über eine Luftlinie von ca. 80 km verläuft sie von Molsheim im Norden bis Thann im Süden. Mit vielen Windungen, Schleifen und Abzweigungen – der Wein bestimmt ja ihren Gang – führt sie durch eine Hügelzone zwischen 300 und 400 m Höhe zwischen dem Rhein und den Vogesen von einem Weinort zum

Im Norden seien Westhofen, Wangen und Barr erwähnt, im Süden Rouffach, Guebwiller und Thann. Aber in der Mitte - westlich von Colmar –, da treffen wir sie, die Namen, die alle Weinkenner dieser Erde auf der Zunge zergehen lassen. -Bergheim, Kayserberg, Mittelwihr, Wettolsheim, Ammerschwir, Eguisheim und Reichenweiher (Requewihr) - allein der Name Reichenweiher mit den absoluten Toplagen des Elsaß: Schoenenbourg, Eichberg,

Setzen wir die Reise fort. Durch die Burgundische Pforte über Belfort nach Dijon, der Hauptstadt der Bourgogne. Die gallo-römischen Winzer und die Mönche haben hier die Abgrenzung der einzelnen Lagen so vorgenommen: Die Côte d'Or reicht von Dijon im Norden bis Santenay im Süden. Unterteilt ist sie in Côte de Nuits und Côte de Beaune.

Die berühmten Lagen der Côte de Nuits sind Chambertin, Musigny, Clos de Vougeot, St. Georges, Romanée, Richebourg.

Hier finden wir also auch ihn, den Edelsten der Edlen von Bourgogne, den Romanée Conti. Auf nur 1850 m² wird er gelesen. Seinen Namen hat er von dem Prinzen Conti, der wiederum durch seinen harten Streit eben wegen dieses Weinberges mit der Madame de Pompadour noch heute ein

Die berühmtesten Lagen der Côte de Beaune sind Pommard, Volnay, Meursault, die beiden Montrachet

Bei der Fahrt gen Süden erreicht man etwa auf der halben Strecke zwischen Chalon-sur-Saône und Tournus an der Saône das Macon-

Hier findet man den Ort Chardonnay, wo die heute so berühmte Trau-

nach allen Erkenntnissen gezüchtet wurde, von wo aus sie ihren Siegeszug als Weißweintraube antrat. Besonders erwähnenswert sind die "Weißen", die bei den beiden Orten Pouilly und Fuissé geerntet werden.

Alsbald beginnt der Beaujolais. 18 000 ha sonnendurchglühtes Rebland produzieren jährlich etwa 1 000 000 hl oder 140 Millionen Flaschen dieses fruchtigen Weines.

Jeder spricht so einfach vom Beaujolais; dabei gibt es deren 12: Beaujolais = er ist der einfachste mit min. 9° Alkohol, Beaujolais-Villages = die Dorfweine mit min. 10° Alkohol und die 9 "Großen": St. Amour, Juliénas, Chenas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Brouilly und Côte-

Ein kleiner Abstecher führt nach Côtes du Jura und Savoie. So klein das Gebiet Côtes du Jura zwischen den Flüssen Doubs im Norden und Ain im Süden auch ist, so geschichtsträchtig ist es. Schon Plinius schrieb vor 1900 Jahren über den Wein. Rabelais schwärmte im 18. Jahrhundert von ihm. Heinrich IV. führte 1595 einen Feldzug um dieses Gebiet.

Pasteur wurde in Arbois geboren. In Montigny-les-Arsures gibt es einen Clos Pasteur. Dort machte er vor etwa 100 Jahren seine berühmten Versuche über die Gärung. Wer weiß schon, daß Alexis Miliardet aus Montmirey-la-Ville das Kupfersulfatpräparat erfand, das den gefährlichen Pilz "Mehltau" beseltigte und erstmalig die Aufpfropfung von Edelreben auf amerikanische Rebstöcke gelang und damit die totale Vernichtung der europäischen Rebkulturen vor etwa 90 Jahren verhindert wurde?

Die wichtigsten Weinlagen, -orte, -städte sind Arbois, L'Etoile und Chá-

Unter Kennern wird der Château-Chalon als echte Konkurrenz zum weltberühmten Château d'Yquem/ Sauternes angesehen. Dabei kostet er nicht einmal die Hälfte des Berühmten aus Bordeaux.

Das Weingebiet Savoie ist sehr klein. Aber im großen Skigebiet Sa-voyens wird dieser Wein oft in der Gastronomie angeboten. Dort ist besonders bekannt der Weißwein von Jaquère, fruchtig und frisch, ausgezeichnet passend zur Bachforelle.

Zwischen Lyon und Avignon beginnt die Côtes du Rhône. Weißwein

und vor allem in Tavel gekeltert.

Die Rotweine mit der Appellation controlée Cotes du Rhone umfassen die Departements Ardèche, der Rhône, der Loire, der Drôme und das Vaucluse mit insgesamt 138 Gemein-

Die Provence ist von der Sonne gebrannt, schroff und hart, aber auch sentimental, ja, melancholisch. Da ist aber auch der Wein, der es endlich geschafft hat, in die Klasse der Qualitätsweine gehoben zu werden. Heute also nicht mehr V.D.Q.S., sondern "Appellation controlée". (A.C.)

Hervorgehoben werden sollen die Weinberge um Palette, Cassis und Bandol. Die Dörfer des Bandol hokken regelrecht auf den steilen Hügeln, umgeben von Weinbergen, die in Terrassen von der Küste bis an den Rand der Pinienwälder auf den Hö-

An Sète mit seinem Sabledoc, dem sehr trockenen Sandwein, vorbei erreicht man die "grüne Hölle" von Languedoc, Minervois, Corbières, Roussillon.

Hier ist das Gebiet der Vins de Pays. Streng überwacht, mit zum Teil Mengenbegrenzungen, von denen manche Winzer ganz und gar nicht erbaut sind. Es sind die Weine, die jeder Franzose täglich zu seinem Essen trinkt, nicht zu alkoholreich, sauber und ehrlich, richtige "Durstlöscher" und "Kneipweine".

Im Südwesten findet man die süßen Weißweine: Monbazillac, Pacherence de Vic Bilh und den Jurancon und die trockenen Weißweine: Montravel, Bergerac, Irouleguy, Béarn und den Juracon mit seinem Château Laguilhon aus dem 12. Jahrhundert. Schließlich die Rotweine: Tursan, Béarn, Irouleguy, Cahors mit seinem herrlichen Château de Chambert.

An Bordeaux vorbei geht die Fahrt gen Norden zum Loire-Tal. Von der Auvergne im Süden bis zur Bretagne im Norden, von St. Nazaire an der Loire-Mündung bis nach Nevers an der mittleren Loire reicht das vielschichtige Anbaugebiet.

Weiter flußaufwärts erreicht man bei der Stadt Angers am nördlichen Ufer das Anjou-Gebiet. Pipin der Kurze, Karl der Große, Karl der Kahle, das Geschlecht der Plantagenets -Herren von Anjou und Könige von England - hatten hier ihre Weinberge. Heute kann sich jeder einschen-

BROT / Verwöhnt durch über 100 Sorten

# Neuheit nicht nur für Ökofreaks

Dder deutsche Konsument ist ver-wöhnt – kann er doch zwischen weit über 100 Brotsorten wählen. Der Handel ist dem Verbraucherwunsch insoweit entgegengekommen, als er ein umfangreiches Angebot bereithält: Qualität und Frische sind

Die industriellen Anbieter haben sich den Markt aufgeteilt: Regional konkurrieren stets zwei bis drei Lieferanten im Supermarkt - der Fachbäcker an der Ecke kann in puncto Sortimentsbreite nicht mithalten, wohl aber im Bereich Spezialitäten. Der Konkurrenzkampf auf Anbieterseite hat sich in den letzten Jahren verschärft: Innovationen, die ein Wettbewerber auf den Markt bringt. sei es eine neue Produktgattung oder eine Produktmodifikation, werden schnell - und manchmal auch nur mangelhaft – kopiert.

dung von biologisch angebautem Getreide und der Einsatz von Mehl verschiedenster Provenienzen genauso zum Konzept wie die Suche nach Produktideen wie "Extruder-Brot"

Gérard Joulins Jacquet Gruppe hat mit zwei "typisch französischen" Produkten besonderen Erfolg auf dem deutschen Markt: mit Baguettes zum Fertigbacken ("Les Baguettines de Paris") und "Jac's Brunch", einem Knusperbrot mit 16 Kcal pro Scheibe.

1977 gelang dem Unternehmen die industrielle Herstellung eines Baguettebrotes zum Fertigbacken. Das Rezept entsprach dem Original, und auf Konservierungsstoffe konnte aufgrund einer neuartigen Technologie verzichtet werden.

Für den deutschen Markt werden die Produkte in einer Großbäckerei Erkrath zum Verkauf an den Handel transportiert.

Die französischen Artikel liegen im Trend einer stillen Revolution im Bereich der Produkte aus Großbäckereien - der immer stärkeren Einbeziehung von biologisch einwandfreien Rohstoffen in den Produktionsprozeß der Brotherstellung - sowie der Einführung neuer Sorten wie Kleie-Brot oder Vielkornbrot.

Das Marktsegment "Brot zum Fertigbacken" ist so zu einem festen Bestandteil des Brotangebots gewor-

Neuheiten sind Bioguettes, Baguettes-Brötchen zum Fertigbacken, jedes enthält 6,9 Gramm Kleiemehl.

Gérard Joulin: "Die Gruppe der Menschen, die so ein Brot zu ihrem Grundnahrungsmittel machen werden, ist viel größer als die der sogenannten "Ökofreaks"."

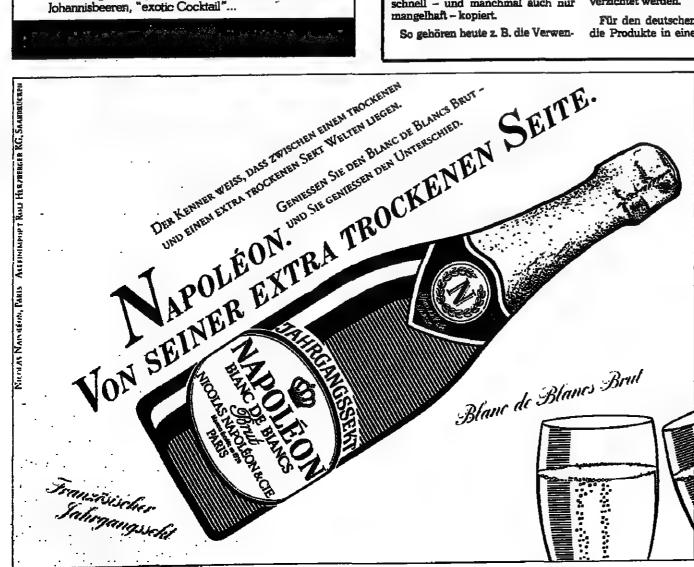

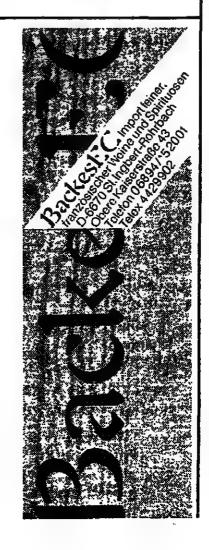

# Wenn nur das Beste zählt: MARTELL



Das Geschenk.

BURGUND / Handelshäuser dominieren

# **Hundert Jahre** führend im Export

Mit Sicherheit auf ihre Kosten

kommen bei Moillard die Liebhaber

ganz großer Burgunderweine. Nir-

gendwo sonst trifft man wohl auf

einen rund eine Million Flaschen um-

fassenden Keller derart exquisiter

Lagen und Jahrgänge. Soweit sie

nicht aus den eigenen Weinbergen

kommen (Chambertin, Clos de Vou-

get, Romanée St. Vivant, Corton Clos

du Roi, Cortan Charlemange, Vosne

Romanée usw.), wurden sie - von den

Firmeninhabern persönlich verkostet

- entweder als Trauben oder als jun-

Etwas jünger, aber nicht weniger

traditionsbewußt ist das 1865 gegrün-

dete Haus Mommesin in La Grange

Saint-Pierre bei Mâcon. Es wird in

der für ein Familienunternehmen un-

gewöhnlichen Form einer Direk-

tionsgesellschaft (nach deutschem

Vorbild) von Monsieur Noyelle gelei-

tet. Er hat sehr wesentlich zu der

starken Stellung beigetragen, die das

Unternehmen im Export besitzt: Von

den 105 Mill. F Umsatz wurden letz-

tes Jahr nicht weniger als 60 Mill. F

im Ausland erwirtschaftet. Der Ab-

satz in der Bundesrepublik verdrei-

fachte sich in den letzten zehn Jah-

Demgegenüber ist die 1938 aus der

Société Viticole Beaujolais hervorge-

gangene Gesellschaft Aujoux et Cie

in Saint-Georges-de-Reneins bei Vil-

lefranche ein ausgesprochen junges

Handelshaus. Es gehört zu der

schweizerischen Amann-Gruppe, ei-

nem der größten europäischen Un-

ternehmen dieser Branche. Ihren ra-

santen Aufstieg von 14 Mill. F Umsatz

1970 auf 80 Mill. F zehn Jahre später

verdankt Aujoux vor allem dem Ex-

portgeschäft, das inzwischen 75 Pro-

zent des Gesamtabsatzes bestreitet.

Exportiert wird in 50 Länder. In der

Bundesrepublik besteht seit 1966 ei-

ger Wein hinzugekauft.

Zu 70 Prozent wird der Burgunder und Maconnais, 17 Prozent Rhône-von großen Handelshäusern, die wein und 10 Prozent sonstige Weine. meist zugleich Weinkellereien sind, vertrieben. Dies erklärt sich vor allem daraus, daß in Burgund der Weinbergbesitz sehr zerstückelt ist eine Folge der Französischen Revolution (Verteilung der großen burgundischen Adelsgüter und kirchlichen Besitzungen) sowie der Erbteilung. In 49 000 Hektar Rebland teilen sich heute 35 000 Winzer.

Außerdem wird der Burgunder schon seit mehr als 100 Jahren in stärkerem Maße als alle anderen französischen Weine in aller Herren Länder exportiert - eine Aufgabe, der nur die Handelshäuser gewachsen sind. So kam es, daß man ihnen auch andere Weine, insbesondere Rhoneweine, zum Vertrieb anvertraute.

Das älteste dieser großen Häuser heißt Bouchard Père & Fils. Es wurde 1731 von dem Tuchhändler Michel Bouchard in Beaune gegründet und befindet sich seitdem in ununterbrochenem Familienbesitz. Von diesem Besitz entfallen nicht weniger als 72 Hektar auf "grands crus" (5 Lagen) und "premiers crus" (34 Lagen). Bei zwei \_grands crus" (Montrachet und Chevallier-Montrachet) ist Bouchard der größte Miteigentümer. Allein an Beaune-Weinen verfügt das Haus über 25 "premiers crus". Ein großer Teil des Umsatzes von rd. 6 Millionen Flaschen im Jahr entfällt auf die zur Kellerung gekauften Weine von der Côte d'Or, dem Chablis und dem Beaujolais. Etwa die Hälfte der Produktion wird exportiert. Wichtigster Auslandskunde sind die USA und Kanada, gefolgt von der Schweiz, der Bun-

desrepublik und Großbritannien. Die Stellung, die Bouchard in Beaune besitzt, übt Moillard in Nuits-Saint-Georges aus. Dieses 1850 gegründete, ebenfalls im Familienbesitz verbliebene Haus hat letztes Jahr 93 Mill F bzw. 8 Millionen Flaschen Wein umgesetzt, davon 52 Prozent Burgunder, 21 Prozent Beaujolais ne eigene Vertriebsgesellschaft, J.S.

Vorschlag für einen kleinen Burgunderwein-Keller von 60 Flaschen für 1500 bis 1800 Mark:

Rotweine: 12 Flaschen "Generique", Bourgogne Haute Côt de Beaune 1979; 12 Flaschen "Villages", Morey Saint Denis 1974; 12 Flaschen "premier cru", Clos de Thorey 1979; 12 Flaschen "grand cru", Corton Clos des Vergennes 1979.

Weißwein: 12 Flaschen "Villages", Meursault 1980. mensestellt von der Firms Molland EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT / Nörgeln und nutzen

# Was Europa nicht abnimmt, geht mit Brüsseler Hilfe in die Welt

Die jüngste Erklärung des franzö-Landwirtschaftsministers Michel Rocard zur EG-Politik sieht auf den ersten Blick wie eine Provokation aus: "Man könnte sich in der Tat vorstellen, daß Frankreich die EG verläßt. Denn die französische Landwirtschaft ist zwar die mächtigste, aber auch die am meisten benachteiligte in der Gemeinschaft." In einer Zeit der Krise, in der die Verteilungskämpfe unerbittlich geworden sind, ist ein solcher Satz Zündstoff. Zumal Rocards Ministerkollege Jacques Delors kurz zuvor die Bundesrepublik wegen des innerdeutschen Handels heftig attackiert hatte. ("Man kann sich fragen, ob die DDR nicht zum elften Mitgliedsland der EG geworden ist."; Dennoch tut man gut daran, die Worte Rocards nicht überzubewerten.

EG-Austritt wäre "ein gefährliches Spiel"

Da ist zunächst einmal die konkrete Situation, in der der ominöse Satz des französischen Landwirtschaftsministers gefallen ist. Rocard stand einer Gruppe erregter Landwirte gegenüber, die unter anderem die Frage stellten: "Warum nicht gleich aus der Gemeinschaft austreten?" In dieser Situation hat Rocard den EG-Austritt als theoretische Möglichkeit genannt. Allerdings gleich hinzugefügt: "Eine solche Haltung ist möglicherweise ein Abschreckungsmoment bei den Verhandlungen um die EG-Agrarreform, sie ist aber auch ein gefährliches Spiel." Der französische Landwirtschaftsminister weiß viel zu gut. daß ein Auszug der Franzosen aus der Gemeinschaft für die einheimische Agrarwirtschaft geradezu selbst-

mörderisch wäre. Frankreich ist schon lange kein Nettozahler mehr. Wichtiger noch: Ohne die Brüsseler Preisstützung und vor allem ohne die Ausfuhrerstattungen der Gemeinschaft wäre die Agrarproduktion des Landes nicht aufrechtzuerhalten. Die ehrgeizigen Exportvorstellungen der französischen Agrarier, die von allen Regierungen gieich welcher politischen Couleur in den vergangenen Jahren aufgegriffen worden sind, wären schiere Utopie.

Bisher ist Frankreichs Wunsch in Erfüllung gegangen, die europäischen Verbrauchermärkte für die einheimische Agrarproduktion zu öffnen. Und was in Europa selbst nicht verkauft werden kann, wird wie bei allen EG-Mitgliedern - mit Exportsubventionen aus der Brüsseler Kasse am Weltmarkt abgesetzt. Die Einkommenssituation der Bauern ist durch die Brüsseler Stützungsmaßnahmen verbessert worden, wenn auch große Einkommensunterschiede bestehen. Der französische Agrarexport hat sich von 1970 bis 1980 nahezu verfündlacht. Die Importe stiegen lediglich um das Dreieinhalbrache.) Die Landwirtschaft ist neben der Automobilindustrie der wichtigste Devisenbringer des Landes. Bei allen Schlüsselproduktionen sind beträchtliche Steigerungen registriert worden.

So hat die tierische Erzeugung Frankreichs von 1973 bis 1981 nach Berechnungen des Statistikamtes der EG um 23.7 Prozent zugenommen. Frankreich bleibt damit zwar, was die Zuwachsrate der tierischen Produktion betrifft, weit hinter Holiand (plus 47,7 Prozent) und Irland (plus 32.4 Prozent) zurück, liegt mit einer tierischen Erzeugung von umgerechnet 61,6 Millionen Getreideeinheiten (1981) aber immer noch klar an der Spitze der EG-Produzenten.

Steigerung vor allem in "Überschußprodukten"

Die Produktivität der französischen Landwirtschaft, die Anfang der 70er Jahre noch weit unter EG-Durchschnitt lag, hat zugenommen. Im Viehbereich stieg die Durchschnittsleistung von 1973 bis 1981 um 15.6 Prozent. Zum Vergleich: Bundesrepublik plus 5,3 Prozent, Niederlande plus 5,6 Prozent. Bei Getreide ist die EG-Produktivität inzwischen erreicht, ja überschritten worden. So produzierte die französische Getreidewirtschaft im vergangenen Jahr eine Menge von knapp 25 Millionen Tonnen Weichweizen, bei einem Durchschnittsertrag von 53 Doppelzentnern je Hektar. (1970 lag die französische Weichweizenproduktion bei knapp zwölf Millionen Tonnen.)

Ernten heute um mindestens 20 Prozent höher als vor zehn Jahren. Das gleiche gilt für Eier, Milch. Butter und Käse. Die französische Käseproduktion ist heute mit mehr als einer Million Tonnen über ein Drittel höher als Anlang der 70er Jahre.

Politisch brisant ist die Tatsache daß Frankreich gerade bei den Pro-dukten, die wie Milch, Getreide und Zucker zu den "Überschußprodukten" in der EG gehören, also mit hohen Zuschüssen auf dem Weltmarkt abgesetzt werden müssen, kontinuierliche Steigerungen verzeichnet und auch noch hohe Reserven besitzt. Das Interesse der einheimischen Erzeuger richtet sich dabei immer mehr auf die Staaten außerhalb des EG-Bereichs. Motto: Die eigene Produktion muß gesteigert und dann exportiert werden.

Situation beute ähnlich wie beim EG-Eintritt

Auch Frankreich ist sieh bewußt, daß die EG-Märkte zunehmend gesättigt sind. Die Pariser Agrarpolitiker halten deshalb Ausschau nach neuen Absatzmärkten. Die Brüsseler Vorschläge zur Begrenzung von Produkten und Finanzlasten sind in Frankreich auf wütende Proteste gestoßen. Die Situation ähnelt ein wenig der Ausgangslage, in der sich die französische Landwirtschaft bei Gründung der EG befand. Damals wurde in Frankreich bei den Schlüsselprodukten schon mehr produziert, als auf dem Inlandsmarkt abgesetzt werden konnte. Die französische Landwirtschaft steckte in einer schweren Krise. Die Regierung war gezwungen, die Überschüsse (mit eisenen Mittein) auf dem Weltmarkt unterzubringen.

In den vergangenen Jahren hat der Gemeinsame Markt der französischen Agrarproduktion Luft verschafft, allerdings auch die Konkurrenz der Nachbarländer beleht. Die französische Landwirtschaft muß sich der Überschußproblematik erneut stellen.

PETER BADEN | tite Champagne, Borderies, Fins

COGNAC / Dem Chevalier sei Dank

# Probleme mit Engeln und Alkoholsteuer

Wenn der Chevalier de la Croix
Marron nicht die Übersicht in
Bois Communs. seinem Weinkeller verloren hätte, dann wäre Cognac heute wohl nichts weiter als eine kleine Provinzstadt in Südfrankreich.

So kam alles ganz anders. Dem Chevalier de la Croix Marton passierte es nämlich 1620, daß er im hintersten Winkel seines weitläufigen Weinkellers ein altes, verstaubtes Faß fand. Es war mit Weindestillat aus der Charente gefüllt und jahrelang liegengeblieben. Der Chevalier be-schloß, dieses Faß zu öffnen und seinen Inhalt auf die Genießbarkeit zu. überprüfen. Und dann war er überwältigt. Niemals hatte er einen Brandy solcher Fülle und solch köstlichen Aromas getrunken. Die Einwohner der kleinen Provinzstadt danken es dem Landedelmann noch heute denn er hatte damals den Cognac

Nur hier, in dem ganz genau begrenzten Gebiet der Provinz Charente im Süden Frankreichs, entsteht aus dem gebrannten Wein nach langer Lagerung und sorgfältig überwachter Reife der echte Cognac. Und über dem Städtchen weht stetig eine leichte, anmutige Wolke von Cognecdust - der "Anteil der Engel". So nennen die Bürger die gut 12 Millionen Liter, die den porösen Limousin-Eichenfässern entweichen und als Weingeist jährlich gen Himmel fah-

Das muß so sein und wird so bleiben. Denn ohne die Eichenfässer wäre Cognac kein Cognac. Und dabei ist es nicht irgendeine Eiche, zwischen denen das Destillat zum Cognac reift. Nur Eichen aus der Provinz Limousin sind gut genug. Sie haben genügend Gerbsäure im Holz und versehen das Destillat während der Reifezeit mit der unvergleichlichen goldgelben Farbe. Doch bevor der Branntwein in die sorgfältig gebauten Fässer kommt, haben die Winzer und Brennmeister ihren Anteil am Entstehen des Cognacs. Auf rund 60 000 Hektar gesetzlich begrenzter Anbaufläche der Charente werden Trauben gehegt und liebevoll gepflegt. Die Anbaufläche gliedert sich in der Qualitätsrangfolge in folgende Gebiete auf: Grande Champagne, PeBois Communs.

Im September beginnen die ca. 50 000 Winzer mit der Weinlese; unge-fähr 400 Millionen Liter Wein werden aus den weißen Trauben gewonnen. Dieses Destillieren - nach Ende der Weinernte fünf Monate lang - wird nach den uralten Regeln der Charente mit der Charenter Brennblase durchgeführt.

Nach dem Brenzen sind aus 1000 Litern Wein 400 Liter Branntwein entstanden. Der wird noch einmal feindestilliert. Sonst darf er kein Cugnac werden. Dann endlich kommt er in die Fässer und ruht und reift jahre. lang. Bis er, gemischt mit anderen Lagen und Jahrgängen, am Ende das herrliche Bouquet und die beförende Weiche hat, für die Cognac-Kenner so manches stehen und liegen lassen.

Was dann die Keller und Legerhallen der kleinen Statt Cognac verläßt und in alle Welt geht, wird genau klassifiziert: Drei Sterne stehen für die einfachste Sorte. Der jüngste Anteil der Mischung ist mindestens drei Jahre alt. Fünf Jahre Faß ist Bedin. gung, um in eine V.S.O.P. (very superior old pale)Mischung zu kommen. Und in den Flaschen mit den Kennzeichnungen Royal, Réserve, X.O. und Napoléon sind mehs- bis hundertjährige Tropfen,

Der weltweite Absatz von Cognic betrug im Kalenderjahr 1982 140 700 000 Flaschen. Dieses Ergeb nis weist sinen mengenmäßigen Rückgang von sieben Prozent zum Vorjahr auf mit 151 420 000 Flaschen.

In Frankreich gilt es, drei Absatz-märkte zu berücksichtigen: den Direktkonsum von Cognec, den Dutyfree-Verkauf sowie den Verbrauch von Cognac bei der Herstellung von Pineau, Früchten in Cognac etc.

Der Cognec-Export wird mit 110 200 000 Flaschen ausgewiesen, im Vergleich zu 1981 mit 120 200 000 Fla- 😁 schen beziffert sich der Rückgang damit auf knapp 8;3 Prozent.

Der wertmäßige Umsatz des Exports ist mit 3 913 000 000 Franc um : \*\*\* drei Prozent höher als im vergangenen Kalenderjahr mit 3 795 000 000 : Franc. Bei diesen Zahlen sollte man sich in Erinnerung rufen, daß diese 🖖 Deviseneinnahmen, die ohne jegliche Importverpflichtung sind.

JÜRGEN COCNUT







GROSSE MARKEN SIND KEIN ZUFALL Die Bongrain-Gruppe: mit pikanten, frischen Ideen zum Erfolg

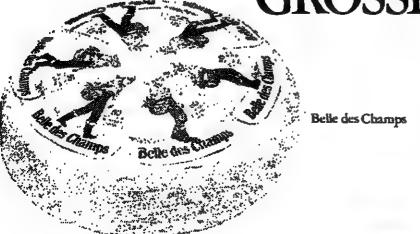









Le Tartare



schnittliche Vachstum:

134.000 Tonnen Käse

3,86 Mrd. Franci.

stieg auf beinabe 50%.

erschiener sind. Sensibles Gespür für Ver-braucherwünsche waren dabei ebenso wichtig, wie flexibles Reagieren auf ver-

Die Unternehmensstruktur: indivi-

Was bei Bongrain zählt, ist nicht der Apparat. Sondern der Mensch. Darson wurde von Anfang an so weit wie möglich dezentralisiert. Auch in der Phase des

internationalen Engagements. In Europa, den USA, Australien. Die dadurch er-

reichte Marktnübe und Freisetzung von

Kreativitāt ermöglichte das überdurch-

● 1982 produzierte die Bongrain-Gruppe

Der Netto-Umsatz betrug 1982 bereits

Der Anteil des internationalen Geschäfts

duell wie unsere Marken.

änderte Märkte.



Qualität als gemeinsame Basis Wo immer Käse von Unternehmen der Bongrain-Gruppe bergestellt wird, ist höchste Qualität der einzige Maßtab. Die Verbindung von strengster. gleich-bleibender Gätekontrolle, die die indu-strielle Produktion ermöglicht, mit der Kunst des Käsemachers, die jedem Produkt seinen unverwechselbaren Charakter gibt, führte zu einer entsprechend bohen Treue der Verbraucher zu den Produkten westerer Gruppe.

Weiter auf Erfolgskurs Auch die eunftige Entwicklung der Gruppe folgt unserem "Erfolgs-Rezept": die Kunst des Käsemachens + Kreatwität + eine verbraucher- und bandelsgerechte Markenpolitik. So werden Produkte zu großes Marken.

Fromages

Chaumes-Rambol GmbH Alexandrastraße 3-5 D-6200 Wiesbaden Tel.: (06121) 844032-35 Telex: 4186253 chau d

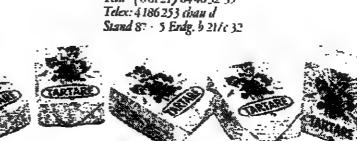

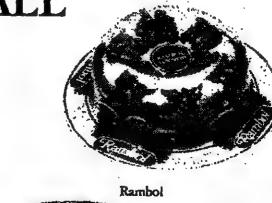





EXPORT / Frankreich will Deutschlands Lieferant Nr. 1 werden

# Kontinuierliche Erhöhung

Trankreich ist im Agrarbereich der größte Produzent Europas und der zweitgrößte Exporteur der Welt nach den Vereinigten Staaten von Amerika. Zu seinen wichtigsten Absatzmärkten gehört die Bundesrepublik. Sie steht nach Italien an zweiter Stelle. Auch unter den deutschen Lieferanten von Ernährungsgütern ist Frankreich Nummer zwei, dieses allerdings nach Holland. Zeitweise war es sogar auf den dritten Platz (nach Holland und USA ) gerutscht.

The state of the s

The state of the s

The state of the s

To Target

- .... am:

To Sullivance

1 1 1 mg

or his

10000

 $= \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{\lambda_{ij}}{2} \right)$ 

40.00 7 (AE-0

1 1600 <u>166</u>

 $\label{eq:continuous_problem} \mathcal{L} = \left( \left( \mathcal{L}_{\mathbf{p}}^{\mathsf{T}} \right)^{-1} \right) \left( \left( \frac{1}{2} \right)^{-1}$ 

1 - 12 dag

In Paris sieht man diese Rangordnung nicht als definitiv an. Denn bei den Industriegütern ist die Bundesrepublik schon seit langer Zeit der mit Abstand größte Auslandskunde Frankreichs. Was seiner Industrie gelungen ist, sollte deshalb auch seiner Landwirtschaft möglich sein, heißt es. Dies um so mehr, als die Bundesrepublik zu den größten Agrarimporteuren der Welt gehört.

Bei solcher Argumentation wird aber das Gewicht der deutschen Ernährungswirtschaft unterschätzt. Sie versorgt nicht nur einen zunehmenden Teil des Inlandsmarktes. Sie ist inzwischen auch zum viertgrößten Agrarexporteur der Welt (nach USA. Frankreich und Holland) aufgestiegen. Dabei macht sie selbst den Franzosen auf ihrem eigenen Markt zunehmend Konkurrenz. Ihre Exporte nach Frankreich erhöhten sich von 5.4 Mrd. F 1980 auf 5.9 Mrd. F 1981 und 6,9 Mrd. F 1982.

Noch rangiert Italien vor der Bundesrepublik

Demgegenüber konnte die französische Ernährungswirtschaft ihre Kxporte in die Bundesrepublik von 11,5 auf 13,2 und 15,8 Mrd. F steigern Demzufolge nahm ihr Ansfuhrüberschuß von 6,1 auf 7,3 und 8,9 Mrd. F zu. Das waren nicht weniger als 48 Prozent des Aktivsaldos, den Frankreich in seinem gesamten Agraraußenbandel erzielt hatte, 29 und 38 Prozent in den beiden Vorjahren.

Der Anteil der Bundesrepublik an der französischen Agrarausfuhr hat sich allerdings weniger stark verändert. Er erreichte im letzten Jahr 15,3 Prozent nach 13,7 und 14,8 Prozent in den beiden vorangegangenen Jahren. Es folgten Beigien/Luxemburg mit zuletzt 11,1 Prozent, die Niederlande mit 7.6 Prozent und Großbritannien mit 4 Prozent. Daß Italien mit einem

desrepublik rangiert, liegt vor allem an der unzweichenden Eigenproduktion von Milch, Fleisch und Getreide.

Noch größer als der Abstand zwischen Italien und der Bundesrepublik unter den französischen Auslandskunden ist der zwischen Frankreich und Holland unter den deutschen Auslandslieferanten. Die Bundesrepublik importiert aus Holland wertmäßig etwa doppelt soviel wie aus Frankreich. Immerhin bleibt festzustellen, daß sich der französische Anteil an den deutschen Lebensmittelimporten während der letzten drei Jahre kontinuierlich erhöht hat.

Etwa ein Drittel des französischen Agrarexports in die Bundesrepublik besteht aus Getreide, Ölfrüchten, Zucker und Rindfleisch. Die Ausfuhr dieser "Rohstoffe" mit geringem Mehrwert hat in den letzten Jahren stärker zugenommen als die hochwertiger Lebensmittel, insbesondere Wein und Spirituosen, Käse, Obst und Gemüse, Geflügel, Wurstwaren, Fisch sowie von Backwaren

und Konserven. Beim Wein ist Frankreich der zweitgrößte Auslandslieferant der Bundesrepublik nach Italien, und zwar mit großem Abstand vor Spanien und Jugoslawien. Von dem gesamten französischen Weinexport werden 20 Prozent auf dem deutschen Markt verkauft, dabei 14 Prozent der AOC-Weinexporte und 60 Prozent der Landweinexporte. Der Rest ist gewöhnlicher Konsumwein. der in Tankwagen geliefert wird.

Der verhältnismäßig geringe Antell von Qualitätswein ist aus französischer Sicht sehr unbefriedigend. Man erklärt sich dies nicht nur daraus, daß die Deutschen keine eigentlichen Weinkenner seien und der Handel so billig wie möglich einkaufen will. Vor allem sei der französische Wein einem immer schärfer werdenden Wettbewerb des oft preiswerteren italienischen Weins ausgesetzt.

So konnte Italien seinen Antell an den deutschen Weinimporten von 48 Prozent 1979 auf 55,5 Prozent 1981 steigern, während der Anteil des französischen Weins gleichzeitig von 29,1 auf 23,8 Prozent zurückfiel. Im Jahre 1982 verbesserte sich dann allerdings das Verhältnis zugunsten Frankreichs auf 25,4:53,0 Prozent, Offensichtlich zahlte sich das inzwischen verbesserte französische Marketing aus. An dem zwischen 1978 und 1981 bei 21 Liter pro Kopf der

deutschen Bevölkerung konstant gebliebenen Weinverbrauch konnten die Importweine insgesamt ihren Antell von 24 mil 33 Prozent verbessern.

Etwa den gleichen Vorsprung wie Italien beim Wein besitzt Holland beim Käse gegenüber Frankreich. An französischem Käse importierte die Bundesrepublik im letzten Jahr 59 000 t - an hollandischem 128 000 t. Dies ist der wichtigste Grund, warum Holland unter den deutschen Lebensmittellieferanten vor Frankreich führt. Im Unterschied zum Wein ist der französische Käse aber auch noch dem Wettbewerb der Dänen ausgesetzt, die 32 000 t Käse in die Bundesrepublik exportieren.

Große Erfolge bei Weichkäse und Geflügel

Nicht zuletzt aber machen die deutschen Käsehersteller den französischen scharfe Konkurrenz, und zwar vor allem in den Sorten, welche die Holländer und Dänen nicht herstellen, nämlich Weich- und Frischkäse. Trotzdem glauben die Franzosen, inzwischen eine solide Marktposition zu besitzen. Von dem Käseabsatz in der Bundesrepublik entfallen 8 Prozent auf französische Spezialitäten.

Die Bundesrepublik ist in diesem Bereich der größte französische Auslandskunde mit einem Exportanteil von mengenmäßig 27 und wertmäßig 31 Prozent. Im Unterschied zum Wein bevorzugen die Deutschen beim Käse die qualitativ hochwertigen und teureren Produkte. Außerdem steigt der Pro-Kopf-Verbrauch. 1981 erreichte er 14,1 kg gegenüber 13.1 kg 1978.

Zu den französischen Lebensmit teln, die auf dem deutschen Markt überdurchschnittliche Absatzerfolge erzielen, gehört das Geffügel. Die Exporte erhöhten sich hier von 12 600 t 1980 auf 17 700 t 1981 und 19 631 t 1982. Damit verdrängte Frankreich in der deutschen Einführliste Polen und Ungarn; jedoch blieb es immer noch weit hinter Holland zurück, das mit 152 000 t rand zwei Drittel des deutschen Importbedarfs deckte.

Auch hier wird auf französischer Seite die deutsche Vorliebe für Billigprodukte beklagt.

Bis zur Nummer eins auf dem deutschen Markt bleibt noch ein weiter Weg zurückzulegen.

KÄSE / Feedback

# Phänomen Geschmacks-Adaption

✓ äse aus Frankreich", sagt Niko Meyer von Bongrain, entsprichen den Verbraucher-Wunschen in Deutschland. Das heißt, es sind praktisch nicht importierte, sondern adaptierte Produkte aber aus Frankreich. Das ist mit der wichtigste Grund. "Wir haben immer versucht und werden es auch weiter versuchen, Marken aufzubauen, die den deutschen Verbrauchervelinschen entsprechen."

Diese Adaption ist ein Phanomen. Denn die Deutschen wollen französische Spezialitäten, im Grunde aber Spezialitäten, die nicht mehr unbedingt französisch sind.

Doch was ist französisch? Beispielsweise Tartar. Das ist ein Produkt, das heute in Deutschland viel wichtiger und größer ist als in Frankreich, weil es damals, als es eingeführt wurde, auf den deutschen Markt adaptiert wurde.

Zweites Beispiel: Geramont. Der große Markt von Geramont ist in Deutschland, weil das Produkt zum richtigen Zeitpunkt in Deutschland den Verbraucherwünschen absolut entsprach. Und auch dafür kreiert gewesen ist

Niko Meyer: "Wir sehen unsere Aufgabe darin, daß wir Produkte machen, die den Verbraucherwünschen entsprechen mit einer guten Kommunikation. Für den Handel sind das praktisch vorverkaufte Produkte."

Noch hat man nicht den Versuch gemacht, französische Produkte, die an den deutschen Geschmack adaptiert waren, auch in Frankreich zu verkaufen. Mit Geramont hat man einen Versuch gemacht mit teilweisem Erfolg. Aber in Zukunft ist das absolut möglich.

Bongrain führt mit aus diesem Grund in diesen Tagen ein internationales Seminar durch, um dieses Feedback aus den Ländern auch wieder nach Frankreich zu bringen.

Die Folge könnte eine Internationalisierung oder zumindest Europäisierung des Geschmacks sein. "Aber die regionalen Feinheiten bleiben\*, ist Niko Meyer überzeugt. "Sie könnten sich sogar noch stärker ausprägen."

KONFITURE / Erfolg mit der guten alten Zeit

# Zunächst Walnüsse gesammelt

Wenn man es auf einer Landkarte sucht, dann muß sie schon eine sehr gute sein. Nicht überall nämlich wird das Städtchen Biars, verloren irgendwo im tiefsten Frankreich, für wichtig genommen. Was höchst ungerecht ist: Die 1200-Seelen-Gemeinde kann immerhin von sich behaupten, Frankreichs "süße Hauptstadt" zu sein. Rund die Hälfte aller gallischen Konfitüre-Töpschen kommen von hier, jedes zweite Marmeladenbrot des Landes wird mit Erzeugnissen aus Biars bestrichen.

Dabei gehört Konfitüre nicht unbedingt zur Tradition dieses Landstrichs zwischen dem sanften Dordogne-Tal und den schroffen Auvergnebergen. Walnüsse sammelte man hier, auch Eßkastanien, und im Spätsommer noch Pilze. Und genau damit hatte auch das Unternehmen begonnen, das heute nicht nur Frankreichs größter Konfitüre-Produzent ist, sondem auch der wichtigste Exporteur der Welt auf diesem Gebiet: die Firma "Andros" in Biars.

Noch vor dreißig Jahren gehörten Marmeladen und Konfitüren nur zu den Nebenprodukten der beiden Familien Gervoson und Chapoulart und ihrem Provinz-Unternehmen. Bis Jean Gervoson, Schwiegersohn von René Chapoulart und heute alleiniger Chef. Walnüsse und Kastanien sausen ließ und sich ausschließlich auf die Frucht-Verwertung konzenMarkenzeichen "Andros" boxte sich der hart arbeitende Firmenchef aus dem gottverlassenen Städtchen schnell unter die Großen der Konfitiire-Industrie - und überholte sie

Schon bald konnte die Obstproduktion vor Ort nicht mehr genug liefern. Gervoson kaufte deshalb zuerst in ganz Frankreich ein, später sogar in ganz Europa. Heute kommen die Erdbeeren aus Polen, die Orangen aus Marokko, die Aprikosen aus Spanien. Ein endloser Lindwurm von Sattelschleppern aus aller Herren Ländern windet sich, vor allem zur Erntezeit, über die engen und kurvenreichen Landstraßen des

Departements. Modern, höchst modern sind die technischen Einrichtungen. Die frischen Früchte werden entweder sofort verwertet, oder sie kommen in riesige Kühlhäuser mit mehr als 30 000 Kubikmetern Fassungsvermögen bei minus 40 Grad Celsius. Acht vollautomatische Produktionsbänder stehen zur Verfügung und ermöglichen jeweils einen Ausstoß bis zu 16 000 Gläsern pro Stunde. Von einer futuristisch wirkenden Dispatching-Zelle aus können gleichzeitig verschiedene Obstsorten "auf die Reise" geschickt werden. Für die, vor allem zur Erntezeit, gleich im Dutzend pro Tag anrollenden Lastwagen entstehen dadurch nur kurze Wartezeiten. Firmen-Patriarch Jean Gervoson

hatte schon frühzeitig den weltweiten Trend zur Qualitätskonfitüre der gehobenen Preisklasse erkannt, als viele Konkurrenten noch in Billigware das große Geschäft sahen. Seiner gängigen Marke "Andros" stellte er deshalb Anfang der 70er Jahre ein neues Produkt zur Seite. Am Familientisch suchte man nach einem Markennamen, der sowohl Qualität wie auch Geschmack repräsentierte. Ehefrau Suzanne Gervoson erfand das Wort für die neue Nobel-Konfitüre: "Bonne Maman".

Frédéric Gervoson, der einzige von drei Gervoson-Söhnen, der im Unternehmen tätig ist: "Das war genau der richtige Name für ein Produkt, das an die gute alte Zeit erinnern soll.

Großmutters Konfitüre also (Frédéric Gervoson: "Kürzere Kochzeit, etwas flüssiger, dafür starker natürlicher Geschmack") schlug in Frankreich so ein, daß man fast sofort auch den Export in Angriff nahm, Und dabei vor allem die Bundesrepublik. Heute donnert jeden zweiten Tag ein 20tonner mit Andros-Konfitüre über den Rhein in Richtung Köln, München oder Hamburg. Für dieses Jahr erwartet Frédéric Gervoson - zur Zeit die Nummer zwei im Unternehmen allein in der Bundesrepublik einen Absatz zwischen 2500 und 3000 Tonnen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerungsrate von 40 Prozent. Und das, obwohl der Konfitüremarkt in der Bundesrepublik insgesamt stagniert. JOCHEN LEIBEL

OBST UND GEMUSE / Komplizierte Kette

# Frisch und daher verderblich

Von MICHEL AYMÉ

Wie alle Nahrungsmittel durchlau-fen Obst und Gemüse eine Vielzahl von Stationen, bis sie im Angebot des Supermarktes angelangt sind. Ihre Besonderheit liegt darin, daß sie außerst verderblich sind. Thre Lebensdauer ist sehr kurz. Dadurch verpflichten sie alle, die mit ihnen auf dem Weg von der Ernte zum Verbraucher zu tun haben, zu einer Reihe besonderer Behandlungsweisen.

Denn sobald die Ernte beendet ist, unterliegen sie dem Phänomen des natürlichen Verfalls. Und dervollzieht sich langsamer oder schneller je nach den Bedingungen des Transports, ihrer Aufbewahrung und vor allem der Temperatur, die sie umgibt, Große Fortschritte konnten in den vergangenen Jahren gemacht werden, als es gelang, für die verderblichen Waren eine "gekühlte Ambiance" von zwei bis vier Grad berzustellen.

Aber immer noch sind Anfang und Ende der Lieferkette die Schwachstellen, und hier passieren auch die meisten "Unfälle". Bei den Erdbeeren zum Beispiel, die im Süden Frankreichs im April und Mai geerntet werden, muß der Stunde der Ernte sofort die Vor-Frost folgen. Die garingste Verzögerung hat negative Auswirkungen auf die Lebensdauer, vor allem, wenn das Wetter regnerisch ist, der

schlimmste Feind der Frucht. In zwei Tagen muß die Erdbeere dann im Kühltransporter bei ständig kontrolliertem Klima halb Europa durchfahren, um zum Grossisten in Hamburg oder Berlin zu kommen. Im Supermarkt stellt sich die kleine Beere aus Südfrankreich dann zwei bis drei Tage nach ihrer Ernte vor.

Für den Supermarkt stellen sich zwei Fragen: Verfügt er über die nötigen Vorrichtungen, um die Erdbeere frisch anzubieten und frisch zu erhalten? Zweitens, entspricht die eingekaufte Menge der Nachfrage des Verbrauchers? Können beide Fragen nicht positiv beantwortet werden, verdirbt die Ware. Und das Gegenteil, was mit dem Angebot von frischem Obst und Gemüse erreicht werden soll,

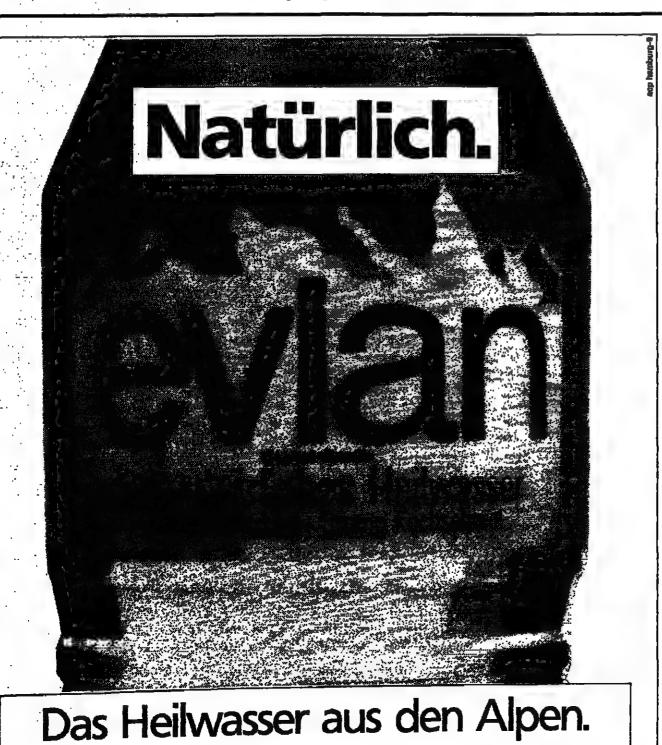

Denn für unsere Gesundheit

können wir gar nicht genug tun.

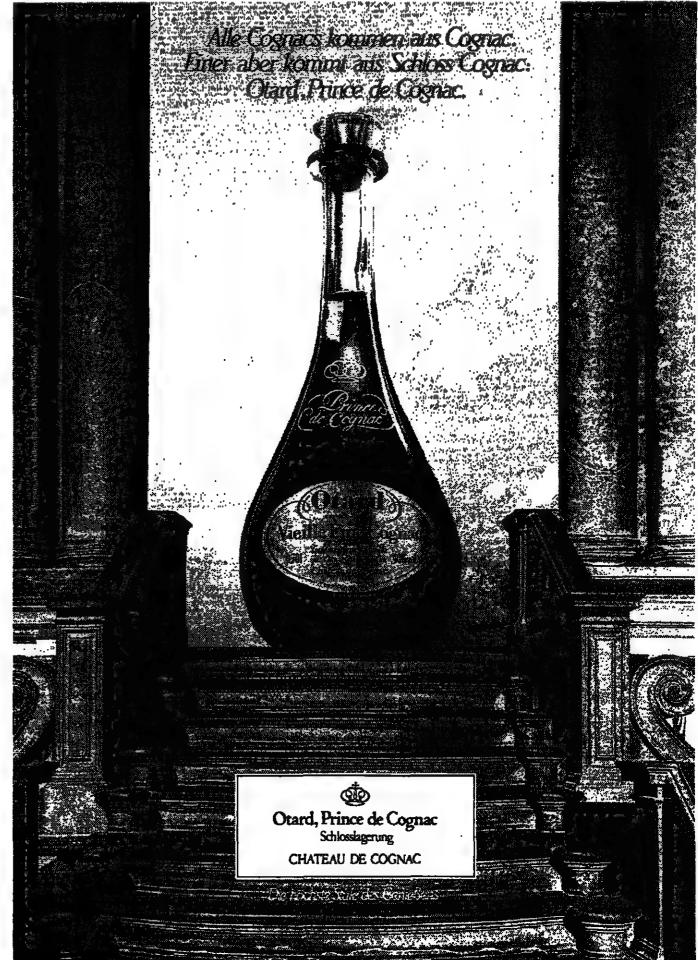

CLAUDE HERBAUT / Export fördern

# Verstärktes Streben nach Geschmackstreue

Die Förderung des Agrarexports strecken sich über 30 000 Tage und bleibt für die französische Regie. 2000 Verkaufsstellen im Jahr. An rung "prioritär", erklärte Landwirtschaftsminister Michel Rocard bei der Vorlage seines insgesamt stark zusammengestrichenen Budgets für 1984. Danach kann die "Sopeza" (Société pour l'expansion des ventes agricoles et alimentations) wohl mit weiter steigenden Staatszuschüssen rechnen. Sie erreichen in diesem Jahr 190 Mill. F (63 Mill. DM). Das sind 18 Prozent mehr als 1981 und 80 Prozent mehr als 1980.

Hinzu kommen die Beiträge der landwirtschaftlichen Produzentenverbände, die etwa die Hälfte des Gesamthudgets bestreiten

.Wir haben damit eine neue Dimension erreicht, die vor allem eine qualitative Verbesserung unserer Aktion erlaubt", erklärte Sopexa-Generaldirektor Claude Herbaut gegenüber der WELT. Das Schwergewicht sei inzwischen auf die "Technik des Marketing" gelegt worden, wobei man sich wissenschaftlicher Methoden bediene. Dies gelte nicht zuletzt für die weitere Erschließung des deutschen Marktes, der für die französische Ernährungswirtschaft von größter Bedeutung sei.

Für wie wichtig die Bundesrepublik genommen wird, ergibt sich nach Herbaut schon aus der starken Zunahme der französischen Beteiljgung an der ANUGA. In diesem Jahr stellen dort 350 Firmen aus Frankreich (davon 100 individuell) auf 6000 m<sup>1</sup> aus, gegenüber 4500 m<sup>2</sup> vor zwei Jahren. Nach den einheimischen deutschen Ausstellern stehen die französischen an zweiter Stelle.

Die Sopexa selbst ist mit einem eigenen großen Stand vertreten. Weltweit organisiert die Sopeza im Jahr auf mehr als 60 Messen in mehr als 20 Ländern französische Beteiligungen mit über 13 000 m² Ausstellungsfläche sowie zahlreiche Verkaufswochen und andere Promotions- wie Werbekampagnen. Das größte ausländische Sopexa-Büro ist

Französische Lebensmittel Redaktion: H.-H. Holzamer, Josephin Redaktion: Peris

das deutsche mit Sitz in Düsseldorf.

Die von ihm betreuten Werbewochen

für französische Lebensmittel er-

2000 Verkaufsstellen im Jahr. An deutsche Touristen wurden in diesem Sommer an den französischen Grenzen kostenlose Handbücher mit Straßenkarten verteilt, in denen die regionalen Spezialitäten beschrieben

Die besondere Aufmerksamkeit, welche die Sopeza dem deutschen Verbraucher zollt, erklärt Claude Herbaut nicht zuletzt mit dem immer schärfer werdenden internationalen Wettbewerb. Außer der sehr konkurrenzfähigen deutschen Ernährungswirtschaft sehen sich die Franzosen selbst in ihren beiden wichtigsten Verkaufssektoren, nämlich dem Wein und dem Käse, attraktiven Angeboten vor allem aus Italien und Holland gegenübergestellt.

Die Bundesrepublik war für die französische Ernährungswirtschaft bis.vor etwa 5 Jahren ein verhältnismäßig leichter Markt gewesen, gibt Herbaut zu. Bis dahin konnte man noch hauptsächlich aus dem großen Prestige der französischen Gastronomie Nutzen ziehen. Außerdem war so lange der Lebensmittelverbrauch kontinuierlich gestiegen. Nach dem ersten Ölschock und der folgenden Rezession habe sich das geändert. Die privaten Haushalte schränkten ihr Lebensmittelbudget ein. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich in allen westlichen Industriestaaten

Andererseits vergrößerten die Produzentenländer ihr Exportangebot an 'Lebensmitteln Inzwischen macht jeder ungefähr dasselbe", versichert Herbaut. Deshalb kame es darauf an, sich qualitativ zu differenzieren und sich gleichzeitig den ausländischen Verbrauchsgewohnhei-

ten hesser anzunassen. "Wenn es den Deutschen anders besser schmeckt als den Franzosen, dann haben sich unsere Produzenten und Exporteure gefälligst danach zu

Mit dieser Methode wurden bereits in den Vereinigten Staaten große Er-folge erzielt. Mit Stolz, wenn auch nicht ohne eine gewisse Ironie, zeigt Claude Herbaut auf ein US-Werbeplakat, das einen mit Orangenschelben verkleideten Käse zeigt, der wie ein Stück Torte aussieht. Derartige Aktionen sind jetzt auch für die Bundesrepublik geplant, allerdings mit anderen Komponenten. J. Sch. **MINERALWASSER** 

# Handels-Hemmnisse neuer Art?

Die deutschen Verbraucher haben eine auffällige Entwicklung ihrer Trinkgewoonheiten an den Tag gelegt: Während fast alle Segmente wie Kaffee, Tee, Bier, Wein, Spirituosen usw. Stagnation bzw. Rückgänge verzeichnen, expandieren zwei Bereiche munter weiter, die alkoholfreien Erfrischungsgetränke und das Mineral-

Doch während in Deutschland ca. 45 Liter Mineralwasser pro Jahr und Kopf (davon ca. 85% kohlensäurehaltig) durch die durstigen Kehlen fließen, liegt der Verbrauch in Frankreich bei über 60 Litern, und dies hauptsächlich in Form stiller Wasser", also kohlensäurefrei.

Haben französische Lebensmittel ihren festen Platz im Regal des deutschen Supermarktes erobern können, so tut sich das "Mineralwasser" schwer. Im wesentlichen sind drei Gründe für die bisher schwache Position aufzuzeigen:

1 Die im Bundesverband der Mineralbrunnen zusammengeschlossenen Unternehmen haben durch die Einführung der "Leihflasche Deutscher Brunnen\* einmal das Leergutproblem des Handels in seiner Dimension reduziert, zum anderen aber versucht, allen anderen Wettbewerbern erst einmal die Tür in den Markt zu verschließen.

2. Die der europäischen "Richtlinie über die Abfüllung und den Handel mit natürlichen Mineralwässern" angeglichene deutsche "Tafelwasserverordnung" hat zwar neue Beurteilungskriterien für Mineralwasser etahliert, zur Marktiransparenz aber nicht beigetragen.

3. Kine wenige Jahre zurückliegende Kampagne über mikrobiologische Verunzeinigungen der französischen Wasser hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Marktchancen in Deutschland. Obwohl alle Vorwürfe entkräftet werden konnten, verfestigte sich beim Verbraucher das Vorurteil, "französisches Wasser in Plastikflaschen wäre mit Vorsicht zu genießen≅.

Böse Zungen behaupten, hier läge ein besonders subtiler Fall von nationalem Protektionismus der deutschen Seite vor.

# Eine Ministerin wie Jeanne d'Arc

DIE WEUT: Auf keiner anderen ausländischen Landwirtschaftsmesse ist Frankreich so stark vertreten wie auf der Anuga. Selbst La Réunion stellt sich dort zum ersten Mal mit einem eigenen Stand vor. Sehen Sie darin ein verstärktes Exnorthewußtsein der französischen Emährungswirtschaft?

Edith Cresson: In der erweiterten Annga-Beteiligung sehe ich den Beweis dafür, daß die französischen Unternehmen, insbesondere die agroalimentaren, heute das Exportproblem in einer neuen Art begreifen. Zu lange Zeit hatten sie sich zu sehr auf den Inlandsmarkt konzentriert. Inzwischen wissen sie wie die deutschen und angelsächsischen Unternehmen, daß ihr Aktionsfeld die ganze Welt ist und daß sie entsprechende Anstrengungen in der Erschließung ausländischer Märkte unternehmen

DIE WELT: Welche Rolle kommt der Landwirtschaft und der Lehensmittelindustrie in dem Bestreben der französischen Regierung zu, die gesamte Handelsbilanz bis Ende nächsten Jahres ins Gleichgewicht zu bringen?

Edith Cresson: Diese zwei Wirtschaftssektoren erbringen gegenwär-tig einen Handelsbilanzüberschuß von etwa 20 Mrd. F, der unser Defizit in anderen Bereichen, insbesondere bei der Energierechung, erleichtert. Ich glaube, daß der agro-alimentäre Aktivsaldo noch erhöht werden kann allerdings weniger durch eine Steigerung der globalen Agrarproduktion als durch mehr Exporte von verarbeiteten Produkten hoher Qualität. DIE WELT: Was halten Sie heute von der "Rückeroberung des Bin-

nenmarktes" im Agrarbereich? Rdith Cresson: Ich liebe diesen Ausdruck nicht, denn er bedeutet unterschwellig eine passive und protektionistische Haltung. Die diesbezüglichen Anstrengungen der französischen Regierung zielen darauf ab. die Gründe normaler Situationen zu analysieren, welche in verschiedenen Marktbereichen bestehen, denen wettbewerbsfähige Unternehmen der ausländischen Konkurrenz schwierig standhalten können. Unsere Aktion ist nicht defensiv, sondern darauf ausgerichtet, die Wettbewerbsbedingungen unserer Industrie auf solchen Märkten zu restaurieren. Im agro-elimentären Bereich sind wir auf dem Inlandsmarkt weitze-

hend konkurrenzfähig. Allerdings

gibt es einige Sektoren mit anormaler ten zu verdächtigen, in dieser Angele. Edith Cresson: Daß wir zu einer aus-Situation, insbesondere bei den Lebensmitteln der zweiten Verarbeitungsstufe sowie beim Fleisch, wo die Wettbewerbsfähigkeit unseres Produktionsaperats verbessert werden muß.

DIE WELT: Halten Sie die Bundesrepublik auf dem Agrarsektor, insbesondere was das Bier betrifft. für protektionistisch?

Edith Cresson: Ich kann nicht sehen, wie man die Haltung der Bundesregierung zum Bierproblem anders bewerten könnte. Man sollte wissen, daß die (Anm. Red.: von Bonn) verwendeten pseudo-gesundheitspoliti-



Bonns Eler-Argumente holten ei-ner Prüfung nicht stand, meint Edith Cresson. 1010: BLIMBNED schen Argumente einer Analyse nicht standhalten. Die von den Brauereien außerhalb der Bundesrepublik verwendeten Zusätze sind im allgemeinen keine chemischen Konservierungsmittel, wie man dem deutschen Verbraucher glauben zu machen versucht, sondern perfekte natürliche Produkte wie z. B. kleine Quantitäten von Reis oder Mais, welche das Bier

zu stabilisieren erlauben. Dagegen kann man sagen, daß das derische Bier, welches traditionsgemäß solcher natürlichen Zusätze entbehrt, die Tendenz hat, schneller zu verderben, und sich deshalb für den Verbrauch als gefährlich erweisen kann. Ich füge dem noch hinzu, daß in der Bundesrepublik für die Behandlung des Hopfens und für die Klärung des Biers Mittel erlaubt sind. deren Gebrauch in Frankreich streng verboten ist, weil wir diese als sehr gefährlich betrachten.

Wir hoffen, daß die Bundesregierung, die sich zum Vorkämpfer des Freihandels gemacht hat und die manchmal schnell dabei ist, ihre Partner protektionistischer Absich-

det und die Interessen am Aufbau Europas den Pressionen der deutschen Bier-Lobby überordnet.

DIE WELT: Verschiedene Pariser Kaufhäuser haben in letzter Zeit die Werbewochen für deutsche Lebensmittel abgesagt. Was halten Sie davon?

Ann. Red.: Auf diese Frage wollte Madame Cresson keine Antwort

DIE WELT: Sie kommen gerade von einer großen Goodwill-Reise aus den USA zurück. Welchen Eindruck haben Sie dort hinsichtlich der französischen Exportchancen onnen?

Edith Cresson: Ich fühle mich ermutigt, aber zugleich besorgt. Dieses gewaltige Land bietet wegen seiner Größe und der bedeutenden Kaufkraft seiner Bevölkerung den französischen und europäischen Unternehmen eine Menge Gelegenheiten, die es zu nutzen gilt.

Es gibt dort Märkte für alle unsere Produkte. Das ist mein erster Ein-druck. Aber ich bin zugleich erschüttert von dem unglaublichen Grad an amerikanischer Unkenntnis der europäischen Realität, vor allem über des weitverbreitete Vorurteil, daß Frankreich, von einigen traditionellen Domänen abgesehen, keine Qualitätsprodukte fabrizieren könnte.

DIR WELT: Halten Sie den deutschen Markt im Vergleich zum amerikanischen für schwieriger oder für leichter?

Bdith Cresson: Ich glaube, daß der deutsche Markt geringere Gelegenheiten als der amerikanische bietet. Aber dieser Nachteil wird durch die Nähe des deutschen durch die engen Beziehungen beider Länder vor allem seit Bestehen der EG mehr als kompensiert. Auch kennen die Deutschen die Realität der französischen Produktion besser, obwohl auch sie sich mitunter falsche Vorstellungen von der Qualität unserer Produkte machen. Im allgemeinen steht diese nicht der deutschen nach.

DIE WELT: Und im besonderen? Bdith Cresson: Tatsächlich müssen wir insbesondere im Export hochwertiger Lebensmittel, beispielsweise bei Schokoladen und Bisquits, qualitative Anstrengungen unterneh-

DIE WELT: Was erwarten Sie vom deutsch-französischen Außenhan-

genheit ihre guten Prinzipien anwen- geglicheneren Situation zurückkehren. Es ist nicht vernünftig zu glauben, daß ein französisches Defizit gegenüber der Bundesrepublik von 38 Mrd. F. wie es 1982 entstanden war. aufrechterhalten werden könnte, ohne die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verschlechtern. Eine der wichtigsten Ursachen für dieses Defizit war die verbauchsfördernde Politik der französischen Regierung. Andererseits hat sie sich nicht mit aggressiven Franc-Abwertungen dem Einfuhranstieg widersetzt. Von dieser Politik profitierte die deutsche Industrie in starkem

> DIE WELT: Aber wird Frankreich dafür nicht durch die Subventionierung seiner Landwirtschaft aus deutschen Steuergeldern entschä-

**Edith Cresson:** Das deutsche Defizit gegenüber dem EG-Budget repräsentiert nur einen kleinen Teil seines Handelsbilanzüberschusses gegen-über den anderen EG-Ländern. Deshalb können wir Forderungen der Bundesregierung auf eine Reform der Finanzierung des EG-Budgets nicht akzeptieren.

Wenn sie die Budgetsituation weiter für unakzeptabel hält, werden die anderen EG-Länder ihre Handelsbilanzdefizite gegenüber der Bundesrepublik für unakzeptabel erklären.

DIE WELT: Waren Sie lieber Landwirtschafts- als Außenhandelsministerin?

Edith Cresson: Man weiß, daß ich seinerzeit gewisse Schwierigkeiten mit den Vertretern der Landwirtschaftsverbände hatte. In meiner neuen Funktion bin ich nicht so starken Spannungen ausgesetzt. Aber meine Aufgabe ist mindestens ebenso verantwortlich. Denn die Prosperität Frankreichs und seine wirtschaftliche Entwicklung hängen bis zum Ende dieses Jahrhunderts von seiner Kapazität ab, die Außenhandelsbilanz auszugleichen.

DIE WELT: Darf man Sie als moderne Jeanne d'Arc bezeichnen? Edith Cresson: Ich habe niemals darüber nachgedacht, mich mit Jeanne d'Arc zu vergleichen. Aber wenn Sie mich jetzt darauf ansprechen, dann muß ich Ihnen gesteben, daß ich bei den Brüsseler Agrarverhandlungen manchmal überrascht war, in den Augen meiner britischen Gesprächspariner brandstiftende Funken zu

🛎 توسعونات

.1; tase

rayes 🚧 Agtin Die Wi

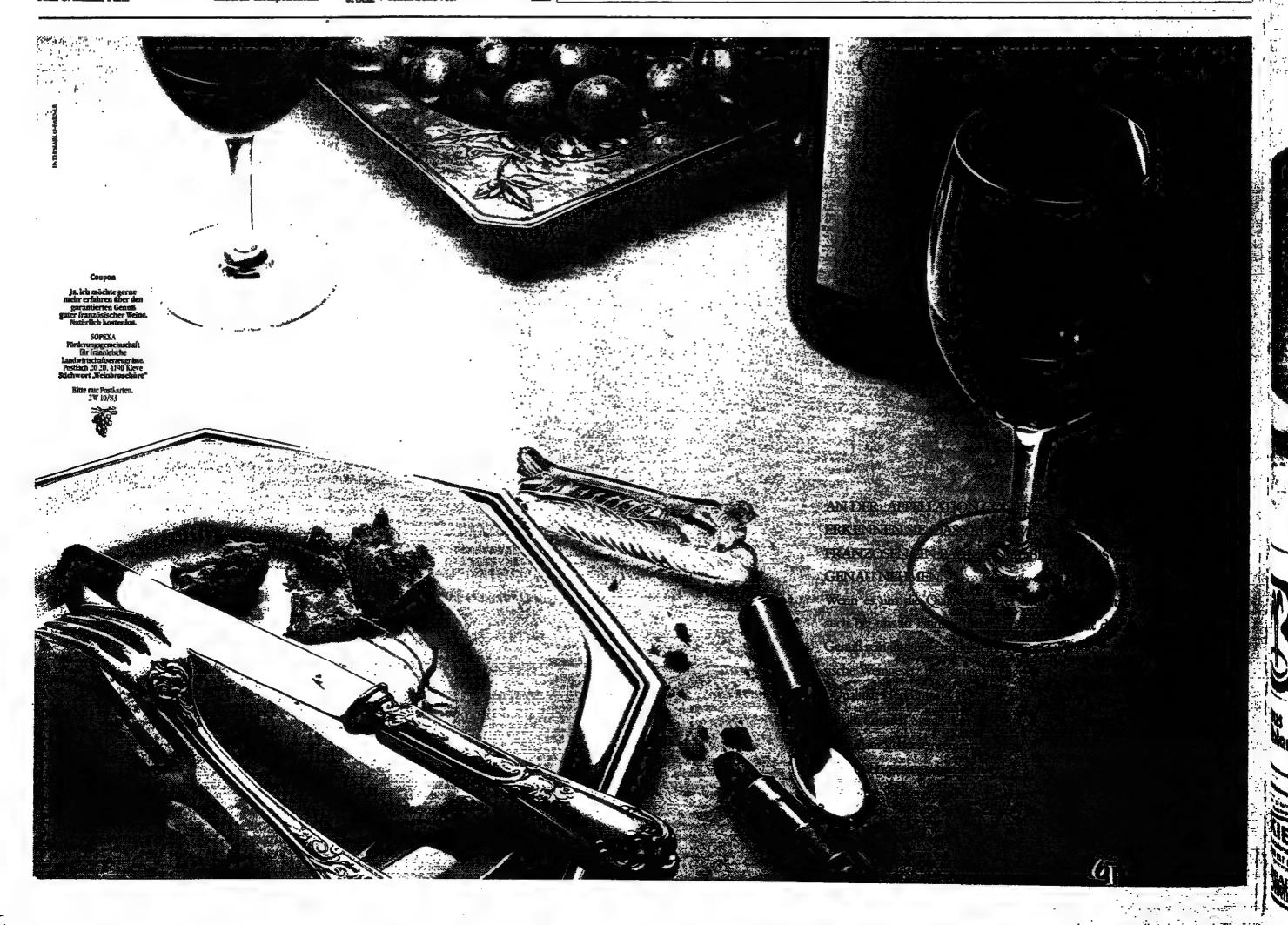

Freitag, 14. Oktober 1983 - Nr. 240 - DIE WELT

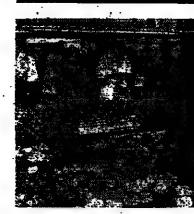

within 14 Oktober

of the contract of Burden

to the state of the state of

Section Services

Verlagen der Lane

mands make in the

defined to man night and

medie dask beniefe

distribute the states.

Committee to the second

and a make at least

Carlo or or or white the

ates of the management

gan in Sin Arm Some

Commence of the State of the St

Agr. Togical

Märkte in Europa (IV): Chinakohl und im Herbst Tee am Dom in Münster

|Tips für den Urlaub Neue Städteführer

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Ausflugstip: Wandern auf Röm in Dänemark Kataloge 83/84

Frühwinter in den Alpen -Leistungen und Preise



MAROKKO/Auf der holprigen Fahrt durch den Süden enden Straßen im Sand

Im Schatten des Hohen Atlas laden Berber zum Mint-Tee "Salam (Friede), willkommen im

Hotel Palais Salam", begrüßt uns die junge Frau an der Rezeption. Ihr Fran-zösisch ist schlecht, aber ihr arabisch-französischer Charme überdeckt die Mängel der Sprache. Als wir eine halbe Stunde später in unserem mit Mosaiken und Stuck geschmückten Zimmer desehemaligen Emirpalastes ein Glas handgepreßten Orangen-saft trinken, uns über die Schale mit dem frischen Obst auf dem Tisch freuen und dem Klappern eines Storchenpaares auf den Zinnen lauschen, wissen wir: Es ist ein guter Anfang für eine Reise in den Süden Marokkos. Palmen rauschen, frei im Hotel berumlaufende Pfauen schlagen farbenprächtige Räder, Salam.

Die hektisch-quirlige arabische Betriebsamkeit der ehemaligen Handels-metropole Taroudant läßt schnell 1001-Nacht-Atmosphäre aufkommen Des monotone Hämmern der Kupferschmiede hallt durch die winkligen Gassen. Des anpreisende Singsang der Händler, der Geruch von Mint-Tee, starkem Kaffee, Hammelfleisch und Kouskous in der enggassigen Altstadt kündet vom Orient.

Geradezu beruhigend wirkt nach den Tagen des übersprudelnden Lebens Taroudants das Vallée d'Amseln, das sich südlich der Stadt bis nach Tafraoute hinzieht. Das zerklüftete Tal

hüllt sich in Schweigen.
Die wehrhaften Berberdörfer, die sich Schwalbennestern gleich an die Hänge der bis zu 2000 Meter hohen Berge schmiegen, wirken eher wie Geisterstädte. In der mittäglichen Hitze, die jegliches Leben zu ersticken cheint suchen die Bewohner ihre

Zwei vielleicht 14jährige Mädchen, denen die weißen Schleier eine Art. Abstecher in die wüstenähmlichen Re-

auf einem schmalen Fußweg von den Bergen herab. Ihre Körper beugen sich unter der Last gewaltiger Holzbundel. Scheu halten sie ihre Schleier vor die Gesichter, als wir anhalten und das Gespräch suchen. Ein Kichern, ihre Schritte werden schneller; Angst spiegelt sich in ihren Augen. - Wir sind

Die Nacht verbringen wir im Grand Hotel du Sud in Tafraoute, jener Oasenstadt, die einst Ausgangspunkt der Karawanen nach In Salah und Tim-bouktou, nach Mali, Niger und Mauretanien war. Sprachlosigkeit überfällt uns angesichts der Millionen haushoher ockerfarbener Felsbrocken, die sich in diesem Tal auftürmen.

So sehr uns die Fahrt durch das Vallée d'Amseln auch begeisterte, so verspüren wir doch wenig Lust, die gleiche Strecke zurückzufahren. Doch bereits nach zwei Stunden Fahrt auf der Nebenstrecke über Irhem weist uns die Natur zum ersten Mal in die Schranken: Piötzlich fehlt ein Stück der ohnehin nur pistenähnlichen Stra-Be Gewaltige Wassermassen des Frühlings haben die Straßen auf rund hundert Metern Länge einfach weggespült. Nichts geht mehr – also doch durch das Vallée d'Amsein.

Bei der Ausarbeitung unserer weite ren Route erkennen wir schnell, daß der Süden Marokkos seine Tücken hat, die manch lohnenswertes Ziel in schier unerreichbare Ferne rücken lassen. Will man von den gut ausgebauten Nationalstraßen abweichen, ist es ratsam, sich vorher mit Ortskundigen oder mit den lokalen Polizeibehörden zur Ausarbeitung der Strecke zusammenzusetzen. Nurso lassen sich nicht kalkulierbare Risikan ausschließen. Ohne Sonderausrüstung wie Sandbleche oder Seilwinden können



den. Unser nächstes Ziel ist Quarzazate, gut 400 Kilometer entfernt, also rund sechs Stunden – denken wir! Der erste Fehler zwingt uns, in einem 20-Häu-ser-Nest ohne Namen zu übernachten.

In europäischen Vorstellungen verhaftet, erwarten wir entlang der Nationalstraße 32 immer Benzin zu bekommen – doch weit gefehlt! "Mor-gen – vielleicht übermorgen", hieß es an den Tankstellen, und Moussa, Besitzer einer "Pension" mit dem verlokkenden Namen "Rose der Wüste", schüttelte weise sein Haupt: "Vielleicht auch erst in der nachsten Woche

Die Betten entpuppen sich als höchst unbequeme Holzpritschen. Das Essen als kulinarischer Genuß ("Restaurant du Sud"), die Herzlichkeit der Dorfbewohner als überschwenglich und die Neugier der Kinder als unstillbar.

Die Temperaturen machten uns am meisten zu schaffen. Kein Tag, an dem die 35-Grad-Schwelle nicht überschritten wurde. Keine Nacht, die nicht im eigenen Schweiß zerrann. Kein Morgen, der nicht im Flimmern der sufgehenden Sonne verdörrte. Unser Wasserkonsum stieg auf sechs bis acht Liter pro Tag, die Windschutzscheibe des Wagens verfärbte sich

bläulich-rot, der Straßenasphalt zerlief wie Butter.

Vorbei an Quarzazate, in dessen unmittelbarer Nähe die gigantischen Kasbah-Festungen von Ait Benbaddou und Tifoultout liegen, erreichen wir schließlich Boulmane du Dades – Ausgangspunkt für unsere Tagesausflüge in den Hohen Atlas.

In der faszinierenden Bergwelt des Hohen Atlas, der Heimat der Berber, begegnen wir einem völlig fremden Marokko. Unnahbar scheinen die Menschen. Über Jahrhunderte haben sie in den kaum zugänglichen Bergmassiven jedem Fortschritt getrotzt. an überlieferten Traditionen festgehalten. Erst französische Bomben haben sie Anfang des 20. Jahrhunderts in die Knie gezwungen, doch von Untertänigkeit ist nichts zu spüren.

Wo immer wir zwischen Semrir und Ait Hani anhalten, genügt ein "Salam", ein Lächeln, und wir können uns vor Kinladungen zum Mint-Tee oder zum Essen nicht retten. Neugierig begutachten die mit schwerem Silberschmuck, prächtigen, je nach Stamm unterschiedlich gefärbten Kopftü-chern "bedeckten" Berberfrauen UIlas maschinell gefertigte Blusen und Röcke. Die Männer dagegen sitzen stolz im Schatten und belächeln das Gekicher. Rauchschwaden ziehen bei Einbruch der Dämmerung durch die bizarren Taler, eine nie gekannte Ruhe überfällt uns.

Den Tagen im Hohen Atlas, im Schatten der schneebedeckten Viertausender, folgen Regionen, die uns noch stärker in ihren Bann ziehen. Über Ksar es Souk, vorbei an den beißen Quellen von Meskir, erreichen wir die Oasenstadt Erfoud, Vom Bordi Est, einem ehemaligen Fort, hat man einen beeindruckenden Blicküberdie von Lehmbauten, Millionen Palmen und dem rauschenden Fluß geprägte Stadt. Aber nur wenige Kilometer weiter, südlich von Rissani, verliert tich die Fruchtbarkeit in den Sanddü-

nen der Sahara. Ahmadou, unser Guide (ohne Führer sollte man als Unerfahrener nicht in die Wüstenlandschaft hinein), dirigiert uns über Sandpisten und Schotterwege tief hinein in das Meer aus Sand. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm-nichts! Leben, geschweige

denn Überleben, scheint hier unmöglich. Und doch treffen wir, irgendwo da draußen an einem namenlosen Ort, Menschen. Ein aus Kamelbaar grob gewebtes Zelt, ein paar Ziegenhaut-säcke mit Wasser gefüllt, gedörrtes Fleisch an den Zeltstangen, vier Kinder, die scheu ins Innere des Zeltes verschwinden – Nomaden: die Herren

Eine mit schwarzen, schweren Stoffen beladene Frau sitzt vor einem Webstuhl, würdigt uns keines Blickes, läßt das Schiffchen unaufhaltsam hinund hergleiten. Obwohl es erst neun Uhr morgens ist, stöhnen wir unterder Hitze. Warum bletet man uns kein Wasser an, wie es Sitte bei den Bewohnern der Wilste ist? Ahmadou's Erklärung ist kurz und banal: "Thr Mann ist nicht da - man spricht nicht mit Fremden, wenn der Mann nicht da

Das Naturschauspiel Wüste, die Schlichtheit und Armut der Nomsdenfamilie wühlen unsere Gefühle derart auf, daß unsere Rückreise über Midelt, Azrou und Marrakesch nach Casabianca ganz und gar unter diesen Eindrücken steht. Die wahrlich phantastische Geomorphologie des Tizi-N'Talrhemt-Passes (1800 Meter) können wir kaum bewundern; die duftenden Pinienwälder von Azrou lassen uns nur für eine kurze Mittagspause verweilen; die Hektik der Gaukler und Schlangenbeschwörer auf dem Platz Djemaa el-Fna in Marrakesch macht uns nervös, und die Pracht-Boule-vards, Juwelierläden und Maroc-nouvelle-Atmosphäre Casablancas wirken wie ein Zerrbild dieses Landes. Marokko, Symbiose aus Afrika und Arabien, irgendwo zwischen Tradi-tion und Neuzeit. Der berbe Süden und der Schnee im Hohen Atlas: Fruchtbarkeit und Leblosigkeit. Ein Land mit vielen Gesichtern. BOLF ACKERMANN

Unterkunft: Hotels gibt es in allen grö-Beren Stildten Südmarokkos, bells bis zum 4-Sterne-Komfort (45-90 Mark). Reisezeft: Zwischen September und November herrschen angenehme Tem-peraturen. Im Hohen Atlas muß mit Kälteembrichen gerechnet werden. Visum: Für Deutsche reicht der Reise-

paß. Auskunft: Marokkanisches Fremden-verkehrsamt, Graf-Adolf-Straße 59 4000 Düssekieri.

Neue "DDR"-Broschüre

Die vom Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen herausgegebene Broschüre "77 praktische Tips" für Reisen in die "DDR" und Besuche aus der "DDR" ist in einer Neuauflage erschienen. Die Auflage berücksichtigt alle bis Ende Juli 1983 eingetretenen Änderungen und hat Angebote für Klassenfahrten und Jugendreisen in die "DDR" neu aufgenommen. Die Broschüre ist kostenlos zu erhalten bei den Auskunftsstellen der Bundesbahn, den Automobilclubs und den Reisebüros (Auskunft: Gesamtdeutsches Institut, Postfach 120 607, 5300 Bonn

Touristen verschont

Touristen müssen die kürzlich vom portugiesischen Parlament beschlossene Ausreisesteuer nicht bezahlen. Diese Sonderabgabe in Höhe von 100 Escudos (rund 20 Mark) betrifft nur portugiesische Staatsbürger oder Ausländer mit ständigem Wohnsitz in Portugal. Die Devisenbestimmungen des Landes bleiben von dieser Neuregelung unberührt. Nach wie vor dürfen bei der Ein- und Ausreise nur 5000 Escudos mitgeführt werden, während die Einführ von Fremdwährungen nicht beschränkt ist.

Silvester am Polarkreis

Unter dem Motto "Silvester am Polarkreis" startet das Hapag-Lloyd Reisebüro Hamburg einen 2-Tage-Sonderflug nach Transö (Nord-Norwegen). Die Teilnehmer erwartet ein Besuch der berühmten Eismeer-Kathedrale, Schlittenfahrten sowie zum Jahreswechsel ein Silvester ball. Im Flugpreis von 955 Mark ab Hamburg sind Unterkunft, Vollpension, Silvesterball und Rundfahrtprogramm eingeschlossen (Auskunft: Hapag-Lloyd Reisebirro, 2000 Hamburg 36, Verkehrspavillon Jungfernstieg).

Sport und Beeren

münsterland fünf Tage Radwandern mit Beerensammeln. Die Kosten (101 Mark) schließen vier Übernachtungen mit Frühstück, Beeren-Touren-Tips und Rezepte für die hausgemachte Marmelade ein. (Auskunft: Touristenzentrale "Grünes Band", Postfach, 4430 Steinfurt.)

# WÄHRUNGEN

| Ägypten       | 1 Pfund            | 2,6    |
|---------------|--------------------|--------|
| Belgien       | 100 Franc          | 4,9    |
| Dänemark      | 100 Kronen         | 28,5   |
| Finnland      | 100 Frnk           | 46,7   |
| Frankreich    | 100 Franc          | 33,5   |
|               | 100 Drachme        |        |
| Großbritann   |                    | 3,9    |
| Irland        | 1 Pfund            | 3,1    |
| Israel        | I Schekel          | 0.07   |
| Italien       | 1000 Lire          | 1,6    |
| Jugoslawien   | 100 Dinare         | 2,50   |
| Luxemburg     |                    | 4,90   |
| Malta         | 1 Pfund            | 6,30   |
| Marokko       | 100 Dirham         | 37,0   |
| Niederlande   | 100 Gulden         | 90,00  |
| Norwegen      | 100 Kronen         | 36,2   |
| Österreich    | 100 öS             | 14,3   |
| Portugal      | 100 Escudos        | 2,5    |
| Rumänien      | 100 Lei            | 4,50   |
| Schweden      | 100 Kronen         | 34,2   |
| Schweiz       | 100 Franken        | 124,50 |
| Spanien       | 100 Peseten        | 1,78   |
| Türkei        | 100 Pfund          | 1,40   |
| Tunesien      | 1 Dinar            | 4,00   |
| <u>U</u> SA   | 1 Dollar           | 2,63   |
| Kanada        | 1 Dollar           | 2,13   |
| Seed ven 11.0 | daber – mitgeteilt | von de |
| Droodner Bank | kC Reson (obno C   | Eh-V   |



FOTOS: ROLF ACKERMANN

# anerkanntes Heilbad

#### Ihr Heilbad

Ein sehr modernes Kurzentrum mit ganzjährig geöffnetem Thermal-Jod-Sole-Freihad (30°) und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbädern (30° u. 34°) in der Halle. Badekuren und Inhalationen, kombinierte Bade- und Bewegungstherapie. Kneippkuren, ideal bei Beschwerden von Herz, Kreislauf, Nerven, des Bewegungsapparates und der Atemwege, bei Rheuma und allgemeinen Erschöpfungszuständen. Diahetes

#### Ihr Urlaubsziel

Reizendes Städtchen am Rande der östlichen Lüneburger Heide. Mit ausgedehnten Wäldern, Wasser und Heide drumherum. Großes Wanderwegenetz. herrlicher Kurpark, beheiztes Freibad. Thermalbad (30°). Viele Aktivmöglichkeiten wie Reiten, Tennis, Squash, Minigolf, Angeln, Bootfahren, Basteln, Zeichen- und Malkurse, tägl. Konzerte und andere Veranstaltungen



im Kurviertal, rollstuhigerecht. Penslonszimmer und Appartements, kompl. einger., Du.WC, Radio, TV-Arkompl. einger., Du./Wu, rasio. 1977. schluß. Vor- u. Nachsaison Preißermä-Bigung (10–30 % v. 15. Okt. bis 30. 4.) 3118 Bad Bevensen, T. 05821/7241

#### Ihr zweites Zuhause in Bad Bevensen

Allerbeste, ruhige Lage im Kurzentrum, Stihotle Räume, wohnliche Zimmer für gehobene Ansprüche, niveauvolle Atmo-sphäre. Alle Zi. m. Südbalton, Telefon-Direktwahl in sämti. 75. Wannet sphäre. Alts Zi. m. Südbalkon, Telefon-Direktwahl in sämtl. Zi., Wandsafe, TV-Anschl., Bad od. Du/WC, Einsetzl. 16 m², Doppetzl. 35 m² m. Du. u. sep. WC, Kühl-schrank. 2-Zi-Appertam., 36 m², Küche, Studiowohng, ca. 50 m² m. Kü. u. gr. Balkonterressa. Fahrstuhl, Partiplatz. Pr. von 35,- bis 53.- Frühstürkehunffes

#### 12 Ferienwohnungen in der Lüneburger Heide

1-ZI-Appt's. (32-42 m²) und 2-ZI-App'ts. (52 m²), volleingerichtete Küche, Vollbad, Balkon, Telefon, TV-Anschinß, herrliche Waldlage, abseits vom Verkehr. Im Ort Thermalhallenbad, Reiten, Tennis, Schießen, Kleingolf. Hauptsaisonpreise von DM 50 bls DM 70 (inkl. Hzg.). Vor- und Nachsaison 30 % ermäßigt!

irmgard Lorenz, Appartementhous, Araseistica 12, 3118 Bad Bevensen Telefon 05821/32 88 and 21 84

Sonnenhof HOTEL - PENSION - CAFÉ

Unser Hous mit offern Komfort bletet günstige Preise in der Nochsolson, auch für einen Kurzurlaub, HP/VP.

#### 217 001 777 asd ist unsare

FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT



Waidmannsruñ DIÄT- UND NATURHEILHAUS 3118 Bad Bevensen, 05821/30 93

Runige Lage, geschmackvolle Zimmer, 110 Betten, Du./WC, Tel., Balkon, Hallenbad 28 °, Sauna, Lift.



Fehlhabers HOTEL UND GASTHAUS HALLENBAD 28° in den Wintermonaten 50° ant Gegenstromonloge, Sc

Traditionsreiches Haus m. modernem Neubau, 43 Betten, fast alle Zummer mit Dusche/WC. Übern/Frühst. 30,- und 39,- DM, VP 46,- und 55,- DM 6 km zum Thermal-Jod-Bad Bevensen. Reitgelegenheit in der Nähe. 3119 Altenmedingen, Lüpeburger Heide/Kreis Uelzen, Telefon 05807/234

ihr Kurhotel in Bad Bevensen Haus der Spitzenklasse im Kurzentnum direid am Wald. Gertiumige Zimmer mit Balkon und allem Komfort. Exzellerse Saltion und siehr komort. Eucsterse Gestronnie (nur für Hausgiste). TV-Raum, Aufentheitsreum (Galorie). Großzügiges Hallenbad 29°, Liegewiese, Sonnen- und Dachterrasse. Med. Bedeebteitung — alle Kassen, Ideal auch für Tagungen und Seminare, Fastlichkeiten und Familienfelern.

Kurhotel Ascona Zur Amtsheide 4, 3118 Rad deven Telefon: (05821) 10 85-8

(Garpen

#### NOFDSEE\_0STSEE

# **Sylt** - zu jeder Jahreszeit

Jetzt den erholsamen Winterurlaub buchen (Außerhalb der Saison = preisgünstig!)



Wenning

Vesterland

(amben

Braderup Munk-

Keltum

Archsum Morsum



#### **Hotel Stadt Hamburg**

vereint ideal unter einem Dach liebevoll eingerichtete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passende Räumlichkeiten für festliche Anlässe Reials & Châteaux – ganzjährig geöffnet Jetzt Zimmerpreise 25 bis 30 % ermäbigt, ab November 30 bis 48 % sowie günstige Wochenpauschalen 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

# Strandhotel Miramar

Seit 1903 im Familienbesitz

Enzigartige Lage a. Meer, App. v. Zim. alie mit Bod/WC, Tel., Farb-TV,
Gepflegtes Restaurant, reichhaftiges Frührstlasbüfett, Hotelbar, Sauna,
Solarium, behelztes SchfyllmMBAD, Massage- v. FtneBraum, Überdachte
Sonnenterrasse. Liegewiese mit Strandkörben. Parkpiatz 2280 WESTERLAND @ Tolofon 04651/70 42

# Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

Das individuelle Haus mit allem Komfort 2280 Westerland · Telefon 04651/5025

# Seiler Hof

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 @ ganzjährig



Hotel Hanseat

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen.

# Wolfshof grimm

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 48 51/34 45

## HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit aliem Komfort - Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe Abendrestaurant

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46



Hörnum

Der Wetterdienst List — (04657) 553 -sagt ihnen, wie get das Syller Wetter leti

# HOTEL ROTH am Strande Im Kurzentrem, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, WC, Tel., Farb-TV, Radio, Minibar, Loggia, Seegessicht, Tiofgarage.

2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

## HOTEL WULFF Westerland am Strande

80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachtfahrverbot in der Salson Zimmer nur mit Frühstück: reichhaltiges Frühstücksbuffet · groß-zügig angelegtes HALLENBAD · (10,5 x 7,5 m, 28°) mit SAUNA, Solarium, Fitneß-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Mergarethenstraße 8, 2280 Westerland, Tel. 04651/79 74



ihr Partner bei ihren Flugwünschen



IHR ZUHAUSE AUF SYLT · GANZJÄHRIG GEÖFFNET HOTEL WESTEND

Hallenschwimmbad - Sauna - Solarium **Apartments** Wintersalson - günstige Wochenpauschalpreise 2283 WENNINGSTEDT - SA.-NR. 04651/420 01

– 2motorig i FR – Svit-Flug-Charter GmbH 04651/256 56



Hotel NIEDERSACHSEN garai ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC, Telefon, TV-Anschiuß, Südbalkans zum großen Garten, Fernseh- und Aufenthaltsräume, Parkplatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferienwohnung.

unterm Reetdach – günstige Außersalsonoreise – KEITUM: "Tunghörn Hüs" - Saure Schwimmbed und Solarium. "Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind" 2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05 Bismarckstr. 5, 2280 Westerland Tel. 04651/60 64, 3 28 12 od. 58 05

Town of United

Ferienwohnungen

In Westerland und Wenningstedt bieten wir an: von 25,- bis 250,- DM pro Tag je nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Hänser) in besten Lagen (Strand, Kurmittelhaus, Wellenhad) u. erkinsi-ver, individueller, durchdachter Ausstatiung jeder Ge-schmacksrichtung. Bitte Prospekt anforderni Freund-liche telefonische Beratung durch 04651/7001. App.-Vermittiong WBCB16, Steinman nnstraße 7-9, 2280 Westerland

Strandhotel "Seefrieden"

TRADITION - KOMFORT - LEISTUNG

Räumlichkeiten für Tegungen und Kongresse
Beste Lage zum Strand und Kureinrichtungen. Komfortable Zimmer mit Dusche,
WC, Telefon, TV-Anschluß und Video. – Mittags und abende excellente A-lacarte-Küche in unserem Restaurant "Admiratistube". Didttost wird berückste
tigt. Unser Carlé bletet selbstgebackenen Kuchen.

Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT - Telefon 04651/410 70

Hotel "Berliner Hof"

2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

# Westerland

1-Zi.-Kft.-Appartem. Telefon 040/536 52 45

WENNINGSTEDT Gästehaus Gundi

emitti. Zi. m. DU., WC, ruhige Lage she Strand, 3 Ferienwing, mit jegi. Komi, u. seperatem Bingang. Tel. 04651/415 33

Die nächste SYLT-

WERBUNG erscheint am

28. 10. + 30. 10. 83

# Ein Hous esit Tradition

in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/230 41

KEITUM • Friesenhaus "aur Merel"
Luxurlöse Ferlenappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, tellweise Geschirrspüler. Sehr stilvoll und behaglich.
Vor- und Nachsaison zu ermäßigten Preisen

ZAUBĖL Süderstroße, 2280 Keltum/Sylt Ost, Tel. 046 51/60 55

Ein reizvolles Domizil für Ihren Insel-Urlaub

bieten wir ihnen in WESTERLAND, WENNINGSTEDT, KEITIM und RANTUMi 1-3-Zim.-Apparten. (n. Häuser) in besten Lagen/Strandnähe von DM 50,- bis DM 350,- Je nach Größe und Jahreszelt, Exklusiver, individueller, behaglicher Wohn-komfort. – Prihstilck und Halbpension möglich. Freundliche, telefonische Beratung durch Frau Wiegner – 04851/2 62 60. GW-Appartement-Vermietung, Elisabethstr. 2, 2280 Westerland

# WENNINGSTEDT

Wenningstedter Kur – zu jeder Jahreszeit – hie stimmt einfach alles. Frisches Seeklima und jod-hahige Luft. Moderne Kureimichtungen, Wellen und Strand, Wiesen, Wolken, Weite. Hinzu kom-



# BRADERUP

men Preisvorteile durch Pouschalangebote Es stimmt eben einfach alles.

Zi. m. Dusche/Bad u. WC. mit an-spruchsvoller Ausstattung, in neu-erbanter Privatpension zum: Wer-bungspreis v. t. 10-15. 12. 23 sowie v. 15. 1.-28. 2. 84, mit reichhaltigem Frühstlick, Tel. 04651/436 08

# Insel Langeoog Herbsturiaub in komfort. Apartments direkt am Strand, Schwammbad 30°, Sauna inklusive, Restaurant (HP möglich). 14 Tage (2 Pers.) DM 1100,— 2 04972/5070

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nenner



#### BADEN-WÜRTTEMBERG

Vor über 100 Jahren schneb Eduard Mörike-

Her måd vom Leben oder krank.
dom ist zu holfen bell sei Gank,
wenn er sich kann vergunnen,
don Mergentheimer Brunnen.

Auch heute ist Bad Mergentheim noch höchst aktuell, besonders wenn Sie das VICTORIA wählen. Es erwartet Sie zu ieder Jahreszeit ein gut besuchtes Haus (Familienbetrieb) mit einer äußerst gemütlichen und fröhlichen Atmosphäre – sei dies anläßlich einer Durchreise, eines

Erholungsautenthalts oder einer Kur – (für Leber-, Galle-, Magen-, Darm. Diabetes und Übergewicht). 100 komfor-table Zimmer mit Bad und WC (Doppetzimmer ab DM 60,pro Person, incl. Frühstücksbuffet, ganzjährig benutzbares Dachgarten-Schwimmbad 28°, Sauna, Partiplatz. Einzeizimmer plus DM 10.-, Vollipension plus DM 25,- bei hervorragender Küchenleistung). Hotel Victoria, an der romantischen Straße - zwischen

Würzburg und Rothenburg/Tauber (je 45 km entlemt Bitte Prospekt anfordern. Bad Mergentheim, Tel. 079 31 / 593-0, Telex: 74-224



#### 



TRAUMLAGE IM SCHWARZWALD

Off 48, /Pers. pro Tag im DZ. Halbpension ab 59, /Pers. p Ab 10, 10.; 5 Tage bezahlen/7 Tage wohnen! HOTEL SCHWARZWALD RESIDENZ

7740 Triberg, Postlach 67, # 0 77 21 / 2 30 32

Weihnachten und

Silvester einmal anders . . .

Genießen Sie unser festlich geschmücktes Hans mit seiner ersönlichen, heiteren Atmosphäre; lassen Sie sich zwischen den Feiertagen in unserer Kur- und Schönlichsabteilung rundum verwöhnen.

Pordern Sie ausführliche aformation mit Angebot an.

KURHOTEL

Quisisana

BADEN-BADEN

Bismarckstr. 20 Tel. 07221/3446-7

Geműti. Weihnacht/Silvester

stimmunger, Tage in gapflegter Almosphire Feetmanii: Balleband, Voltpension DM 228,—

Waldhotel Schäferberg Ringhotel Kessel 8501 KS-Espenau — Telefon 058 73/79 71

"Warum reisen

wir? Auch dies,

damit wir Mea-

schen begegnen,

die nicht meinen,

ein für allemal;

damit wir noch

einmal erfahren.

was uns in diesem

Leben möglich sei

-- es ist ohnehin

schon wenig

genug."

daß sie uns kennen

on ab 59,-/Pers. pro

Die feine Art, Bier zu genießen... im Hotel Vier-Jahreszeiten

in Hamburg. Ein Name, hinter dem sich mit der Bescheidenheit der Hanseaten rohl eines der absolut führenden

Häuser Deutschlands verbirgt. Neuer Junglemstleg 9-14, 2000 Hamburg 36, Tel. 040 / 34 94-1

Für alle

The series of the se

DORINT-Herbstspaß

Bei diesen Preisen macht es Spillt mof funt Tage Ferien "zwischen durch" zu machen Unterkunft in den DORINT-Komferthotels (Zimmer mit Bad oder Dusche, Radin, Telefon, meistens Balkun). Frische Luft und Wanderwege direkt ab Hatchter Bed dazu die BOSINT-Freizeit-einnehtungen wie Hallenbad, Sauna, Sunnenbanke und viele Zunge mehr

1 Begrußungscocktail, bis 17, 11 🕸 📑

Anreise sanntags oder nientags). EZ-Zuschlag 80. - Ab 18-11-83 noch areiswerten: Ab: 266-5521 8 eredorf Tel. 0 65 69-841 Tel. 00 32 87-77 25 81

5483 Bad Necenah Tel. 0 26 41-23 25 agso Monohengladbach ? Reservierungsbüro Tel. 0 21 66 - 4 40 61



# Reiseanzelgen

helfen mit, Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studieren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken:

**2** 05323/6229

217 001 777 and

st unsere

FS-Nummer für die

Anzeigenabteilungen

WELT am SONNTAG

und DIE WELT



eb, switchendurch mei 319r utan, 2 Überrumil HP eraktiyan Exhan 348,

kt und Sperit, Tal. 02932-2603 Sporthotel Veheim-Hüsten

Zis den thei Sänken 5780 Amsberg 1/Squeste Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wann Sie in Ihrer Anzeige

eine Telefon-Nummer nennen

#### 



... auf in den Langlaufund Alpinski-Himmel!..

SCHWIMMEN

 Preiswerte Arrange
 Attraktive Skipässe Bitte gleich den bunten
Urlaubskatalog anfordern

Kleinwalsertal

Auf nach Bayern 📆

Erleben Sie das "Mekka der Kneippkus einmal im Herbst o. Winter. Wir bieten Ihnen zu attraktiven Preisen Pauschal-kuren, Weihnachtsarrangements und "Kennenlernaufenthalte". Fordern Sie Wörishofen "Nenneniernaniernnane". Fordern Sie bitte den neuen 116-seitigen Farbkatalog und den Prospekt für Sonderangebote an Städt. Kurdirektion, Pf. 1443, 3939 Bad Wörishofen, Telefon (08247) 5001.

Ob Kur, ob Wintersport – Ihr Urlaubsort mit der schneesicheren Hochlage Oberjoch/Unterjoch bis 1876 m. Preisgünstige Wintersportwochen – neu: Bewegungs- und Trainingsseminare im Dez. Jan., März/April. Angebote und Urlaubskatalog bitte anfordern: Kurverwaltung 8973 Hindelang, Postfach 24, Telefon (083 24) 2061 Hindelang -Bad Oberdorf

Immenstadt

Mit Bühl am Alpsee, Akams, Diepolz, Eckarts, Rauhenzell und Stein. 4 Alpin-Skigebiete, 60 km prüp. Loipen, 35 km ger. Wanderwege, Rodelmögl., Eisplatz, Hallenbäder, Tennis. Ulf-ab DM 12.— (priv.) Pauschalen: Ski-LL-Wo. mit Dt. Meist. Karl Buhl ab DM 255.— Inf. Verkehrsämter 8970 Immenstadt, Telefon: (08323) 6371 o. Bühl a. Alpsee Telefon: (08323) 8996 Blaichach

**Gunzesrieder Tal** 

ein Winterparadies wie aus dem Bilder-buch. Skilifte, Skischulen, LL-Loipen, Winterwandern, Hallenbad, Reitstall, Bücherei, Kegelb., Heimatabende. Inf. Verkehrsamt Blaichach, Telefon: (08321) 3911

25 Skilifte, 3 Sesselbahnen, 7 Skischulen Fischen 90 km Loipen, Eisstockschießen, 50 km Spazierwege, Pferdeschlitten, 26 Hallenbader, Unterhaltung, Prospekt: Verkehrsamt, 8975 Fischen i. Aligan, Telefon: (083 26) 18 15

> 217 001 777 asd ist unsere

FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen

payenson schwaben

Stiller in

d lombarder

gai biBlitteri

At 40110

Moich

\*

Kleinwalsertal

Osterreich, deutsches Zollgebiet (DM-Währung), 2 Bergbahren auf 2000 m.
6 Sessel- und 31 Schleppitäte, Skipeß,
8 Skischulen, 40 km Skiwanderkoipen,
Hallenbäder, Eisplätze, Pferdeschlitten,
geräumte Spazierwege, Tennishalle, int.
Spielkasino. Prospekt W. 84" Zentrales
Verkehrsamt Kleinwabertal,
D-8985 Hirschegg, Tel.: (983 29) 51 15

2 Sessellifte, 6 Schlepplifte, Ski- und Skiwanderschulen, Rodelbahn, Reiten, täglich Tanz, Feriendorf mit 100 Ferien-hauern, ABC-Alpspitz-Bade-Center (Hallenbad mit Heißwasserbad). Informationen: Verkehrsmit Nesselwang 8964 Nesselwang, Telefon: (08361) 750

mit Steibis-Thalkirchdorf-Aach. Schroth-und Heilklimat. Kurort, Wintersport. Neues 168-seitg. Urlaubsmagazin grats durch Kurverwaltung. 8974 Oberslaufen, Postf. 10f, Telefon: (08386) 2024 Oberstaufen

Scheidegg pht Schetter,

Helit limetischer Karort u. Knobekarorf Sonnige Höhenlage, Skilifie "Langlauf-zentrum, Wandern, Skischule. Winter-kuren, günstige Pauschahmeise. Lang-kuren günstige Pauschahmeise. Lang-kur u. Tenniswochen Jan. 7-60- ab 109.– Karver waltung 8999 Scheidegg 1. Telefon: (08381) 1451

Urbustetichse geben nach Isay im Aligie Gassige Pauschniangebote ab DM 211,70 für 7 Tage. Information: Verkehrsamt 7972 isay, Telefon: (07562) 500

Pfronten

Der ideale Ort für Sport- und Winter-ferien. Informationen beim Kun- und Fremdenverkehrsamt, 8962 Pfronten I Telefon: (08363) 5043 aufordern!

Lindau/Bodensee



In einmatiger Lage an der Seepromeriede der Inselstaff. Ruhlg – behaglich – 200 Betten – Tagunga- und Kongred-rikume bis 280 Personen – gehelztes Freischwinumber – Ausflüge nach Österreich und in die Schwetz. Tellefon 08382 \* 5055 – Tellex 054340

jeden Sonntag in WELT am Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/ SONNTAG. Svit., Tel.: 04651/410 81.

Vielfältige Anregungen und Informationen

Max Frisch

über Urlaub und \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Freizeit erhalten **Bad Kissingen** Sie jeden Freitag Weitmachten – Silvester Wir haben ein unterhaltsames Weih-nachts- und Silvesterprogramm für Sie zusammengestellt. Gerne übersenden wir Innen unsein der WELT und ren Prospekt. HOTEL KUR-CENTER, 8730 Bad Kis-singen, Postach 1760, Abteilung W.

WELT am SONNTAG und DIE WELT

vitan, 14. Oktober

OTELS

AND.

Kurze Anna mehr Hotekak schonerer lija

Neheim-His

# Alpen: Wedelspaß im Frühwinter

Freunde der Bretter können die Zeit haben gezeigt, daß es schon Anfang des ersten Schnees kaum erwarten. Doch wer bereits jetzt zum Skifahren will, trifft die weiße Pracht nur in den Gletscherregionen an. Trotzdem werden bald in mehr als 150 Skiorten in den Alpen die Lifte

Dezember möglich ist, die ersten Wedelschwünge in den Schnee zu legen. Doch Vorsicht - Urlauber, die in den Frühwinter aufbrechen, sollten sich vorher telefonisch über die Schnee- und Wetterverhältnisse

| surren, denn die vergan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | igenen Jahi                                                                                                                                                                                       | te die Schnee- und Wetterverhaltnis<br>re der Wintersportorte informieren                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| WINTERSPORTORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ORTSHÖHE                                                                                                                                                                                          | TERMINE                                                                                                                                                                                                                        | PREISE UND LEISTUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| Österreich<br>Tirol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| A-6215 Achenkirch A-6094 Axams-Axamer Lizum A-6622 Berwang A-6352 Elmau A-6354 Feichten-Kaunertal A-6391 Reberbrunn A-6292 Finkenberg A-6166 Fulpmes A-6563 Goltür A-6281 Gertos                                                                                                                                                                        | 930-1780<br>878-2340<br>1536-1640<br>820-1800<br>1273-3160<br>800-1750<br>840-2100<br>960-2340<br>1584-2220<br>1248-2300                                                                          | 3. 12 - 24, 12, 26, 11, -17, 12, 10, 12, -24, 12, 5, 12, -24, 12, 1, 10, -3, 12, 3, 12, -18, 12, 17, 10, -17, 12, 5, 12, -17, 12, 5, 12, -24, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12                                           | HP + Skipaß + Skikurs, öS 2780-3700<br>HP + Skipaß + Skikurs + Skibus, öS 3260-4070<br>HP + Skipaß, ab öS 2595<br>HP + Skipaß, öS 2165-3605<br>HP + Skipaß + Maut, öS 2350-2750<br>HP + Skipaß + Skikurs + HA öS 3310-4020<br>HP + Skipaß + Skikurs + Extras, öS 2160-2795<br>HP + Skipaß + Skikurs, öS 3840-5485<br>HP + Skipaß + Testski, öS 3840-5485<br>HP + Skipaß + Testski, öS 2660-3710                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| A-6361 Hopfgarten A-6561 Ischg! A-6450 Jerzens-Pfizial A-6362 Kirchberg A-6382 Kirchberg A-6382 Kirchborf A-6370 Kitzbühel A-6185 Kühtai A-6167 Neustift A-6456 Obergurgl + Hochgurgl A-6213 Pertisau A-6272 Risel-Zillertal                                                                                                                            | 620-1829<br>1377-2844<br>1107-2450<br>860-1995<br>640-1860<br>760-1995<br>2020-2500<br>998-3200<br>1930-3028<br>950-1500<br>572-2217                                                              | 10. 12-24. 12. 26. 1116. 12. 8. 12-22. 12. 12. 12. 12. 12. 10. 12-24, 12. 4. 1217. 12. 24. 924. 12. 12. 1121. 12. 10. 12-24. 12. 10. 12-24. 12. 10. 12-24. 12.                                                                 | HP + Skipaß, öS 2050-2410 HP + Skipaß + Skikurs + Skibus, öS 3580-6730 HP + Skipaß + Skibus, öS 3580-6730 HP + Skipaß + Skibus, öS 3580-3795 HP + Skipaß + Skikurs + Skibus, öS 3655-3795 HP + Skipaß + Skikurs, öS 3655-3795 HP + Skipaß + Skibus, öS 2490-3860 HP + Skipaß + Skibus, öS 2745-5292 HP + Skipaß + Skibus, öS 3840-8740 HP + Skipaß + Skibus, öS 3840-8740 HP + Skipaß + Skibus, öS 38226-3640 HP + Skipaß - Skibus, öS 38220-3640                                                                                                                                                   |  |  |
| A-6351 Scheffou<br>A-6100 Seefeld<br>A-6534 Serfous<br>A-6530 Sölden + Hochsölden<br>A-6580 St. Anton<br>A-6580 St. Christoph<br>A-9963 St. Jakob / Osttirol<br>A-6384 Weidring<br>A-6473 Wenns / Pitztal<br>A-6363 Westendorf                                                                                                                          | 750-1650<br>1190-2074<br>1427-2683<br>1577-3250<br>1304-2650<br>1800-2650<br>1389-2520<br>781-1860<br>950-2450<br>800-2000                                                                        | 3. 1217. 12.<br>3. 1217. 12.<br>3. 1217. 12.<br>3. 1217. 12.<br>24. 916. 12.<br>24. 916. 12.<br>26. 1123. 12.<br>26. 1117. 12.<br>10. 1224. 12.<br>8. 1223. 12.<br>5. 1224. 12.                                                | ÜF + Skipaß + Skibus, öS 1550<br>HP + Skipaß + Skikurs, ab öS 4720<br>HP + Skipaß + Skikurs, öS 3600-8200<br>HP + Skipaß + Skikurs, öS 3720-7280<br>HP + Skipaß + Skikurs, öS 3720-7280<br>HP + Skipaß + Skikurs, öS 3720-7280<br>HP + Skipaß + Skibus, öS 1910-5710<br>ÜF + Skipaß + Skibus, öS 2395-2675<br>ÜF + Skipaß + Skibus, öS 1790-2070<br>HP + Skipaß + Skikurs, ab öS 1590                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| A-5541 Altenmarkt-Zauchensee A-5640 Badgastein A-5630 Bad Hofgastein A-5632 Dorfgastein A-5632 Flochou A-5611 Großarl A-5711 Kaprun A-5711 Kaprun A-5771 Leogong A-5730 Mittersill-Paß Thum A-5562 Obertauem A-5563 Saafbach-Hinterglerum A-5563 Saafbach-Hinterglerum A-5600 St. Johann im Pongau A-5602 Wagrain A-5700 Zeil am See A-5700 Zeil am See | 856-2188<br>1100-2700<br>870-2300<br>825-2050<br>925-2000<br>920-3029<br>1076-2040<br>800-1940<br>789-1995<br>1740-2355<br>1005-2096<br>650-1810<br>1075-2360<br>900-2000<br>750-2000<br>750-3029 | 26. 1124. 12. 3. 1218. 12. 3. 1217. 12. 3. 1218. 12. 4. 1224. 12. 3. 1217. 12. 1. 10 3. 12. 3. 1217. 12. 6. 1111. 12. 3. 1217. 12. 8. 1211. 12. 26. 1124. 12. 3. 1219. 12. 3. 1219. 12. 3. 1217. 12. 4. 1124. 12. 1. 1025. 11. | HP + Skipaß, öS 2280-3510 HP + Skipaß, öS 3580-6350 HP + Skipaß + Skibus, öS 2770-4920 HP + Skipaß, öS 2700-3740 HP + Skipaß + Skibus, öS 2265-2720 HP + Skipaß + Skibus, öS 2265-2720 HP + Skipaß + Skibus, öS 2260-3290 HP + Skipaß + Skibus, öS 2540-2840 HP + Skipaß + Skibus, öS 2770-3400 HP + Skipaß + Skibus, öS 2700-3420 HP + Skipaß + Skibus, öS 990-1130 VP + Skipaß + Skibus, öS 3795-4140 HP + Skipaß + Skibus, öS 3113-4791 HP + Skipaß + Skibus, öS 3195-4140 HP + Skipaß, öS 1910-4150 HP + Skipaß, öS 1910-4150 HP + Skipaß, öS 1855-3235 HP + Gletscherbahn Kaprun, öS 2830-5650 |  |  |
| Vorariberg A-6708 Brand A-6884 Damüis A-6787 Gargellen A-6795 Gaschium A-6763 Kleinwalsertal A-6754 Klösterie A-6830 Latems A-6764 Lech A-6791 St. Gallenkirch A-6762 Stuben A-6767 Warth A-6763 Züre                                                                                                                                                   | 1087-1920<br>1431-2007<br>1424-2300<br>1000-2370<br>1100-2143<br>1065-228<br>1100-1785<br>1450-2810<br>900-2570<br>1260-2060<br>1409-2810<br>1497-2300<br>1720-2810                               | 8. 1222. 12.<br>3. 1218. 12.<br>5. 1217. 12.<br>5. 1223. 12.<br>10. 1222. 12.<br>5. 1224. 12.<br>26. 1125. 12.<br>10. 1224. 12.<br>26. 1117. 12.<br>10. 1223. 12.<br>26. 1117. 12.                                             | HP + Skipaß + Skikurs + Skibus, öS 3300-5785 HP + Skipaß + Skibus, öS 3110-5455 HP + Skipaß + Skikurs, öS 3050-5600 HP + Skipaß + Skikurs, DM 452-550 HP + Skipaß + Skikurs, DM 452-550 HP + Skipaß + Skikurs, SS 2940-3460 HP + Skipaß + Skikurs, öS 2240-2590 HP + Skipaß + Skikurs, öS 4450-9560 HP + Skipaß + Skikurs, öS 2530-4025 HP + Skipaß + Skikurs, öS 2980-4290 HP + Skipaß + Skikurs, öS 5000-5880 HP + Skipaß + Skikurs, öS 2590-4530 HP + Skipaß + Skikurs, öS 2590-4530                                                                                                             |  |  |
| A-9546 Bad Kleinkirchheim<br>A-9844 Heiligenbiut<br>A-9863 Katschberg<br>A-9822 Malinitz<br>A-9620 Sonnenalpe-Na8feld                                                                                                                                                                                                                                   | 1100-2050<br>1301-2600<br>1641-2220<br>1200-2650<br>1530-1980                                                                                                                                     | 11. 12.—17. 12.<br>10. 12.—17. 12.<br>10. 12.—24. 12.<br>3. 12.—10. 12.<br>3. 12.—17. 12.                                                                                                                                      | HP + Skipa6 + Skikurs, öS 2460-8890<br>HP + Skipa6 + Skikurs, öS 3500-5530<br>VP + Skipa6 + Skikurs, öS 4100-5460<br>HP + Skipa6 + Skikurs, öS 2750-3130<br>VP + Skipa6 + Skikurs, öS 3495-7800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| A-8967 Hous-Ennstal A-8973 Pichi-Mandling A-8972 Ramsau A-8970 Rohmoos-Untertal A-8970 Schladming A-8982 Taupitzalm                                                                                                                                                                                                                                     | 750-2015<br>800-2015<br>1100-2700<br>800-1894<br>747-1894<br>1650-1965                                                                                                                            | 10. 1217. 12.<br>10. 1217. 12.<br>3. 1217. 12.<br>10. 1217. 12.<br>10. 1217. 12.<br>10. 1224. 12.                                                                                                                              | HP + Skipaß, öS 2670–3930<br>HP + Skipaß, öS 2720–3420<br>HP + Skipaß + Skibus + Skibus, öS 3870–4150<br>Skipaß, öS 3080–3350<br>HP + Skipaß, öS 2790–4680<br>VP + Skipaß, öS 2610–3960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Oberästerreich<br>A-4573 Hintentoder<br>Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600-1835                                                                                                                                                                                          | 13, 12.–20. 12.                                                                                                                                                                                                                | HP + Skipaš + Skikurs, öS 2325-2885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| Suctifical 1-39031 Bruneck 1-39050 Obereggen 1-39020 Kurzros-Schnalstol 1-39040 Schlem-Seiserahn 1-39026 Sulden 1-39048 Wolkenstein  Provinz Trentine                                                                                                                                                                                                   | 850-2275<br>1550-2403<br>2011-5212<br>1004-2245<br>1900-3100<br>1563-2681                                                                                                                         | 3. 12.–21. 12.<br>3. 12.–21. 12.<br>9. 10.–18. 12.<br>5. 12.–24. 12.<br>22. 10.–23. 12.<br>3. 12.–21. 12.                                                                                                                      | HP + Skipoß + Skikurs, Lit 231000–369000<br>HP + Skipoß + Skikurs, Lit 244000–428000<br>HP + Skipoß, Lit 142500–258000<br>HP + Skipoß, ob Lit 234000<br>HP + Skipoß, Lit 184000–338000<br>HP + Skipoß, ab Lit 212200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| Provinz Trentino  1-38027 Folgarida 1-38084 Madonna di Campiglio 1-38027 Marilleva-Mezzana 1-38020 Passa Tonale 1-38020 Pejo  Provinz Lombarde                                                                                                                                                                                                          | 1270-2200<br>1550-2504<br>700-2200<br>1884-3016<br>1389-3000                                                                                                                                      | 3. 1225. 12.<br>12. 1222. 12.<br>3. 1223. 12.<br>8. 1123. 12.<br>3. 1223. 12.                                                                                                                                                  | HP + Skipaß, lit 245000-346000<br>VP + Skipaß, lit 262300-627800<br>HP + Skipaß, lit 225000-470000<br>HP + Skipaß, lit 224500-396500<br>HP + Skipaß, lit 171000-223000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Provinz Lombardel 1-23024 Modesimo Provinz Piemont                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1550-2884                                                                                                                                                                                         | 3. 1224. 12.                                                                                                                                                                                                                   | HP + Skipaß, Ut 172000-302000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| -10058 Sestriere<br> -rovinz Aceta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2035-2823                                                                                                                                                                                         | 10. 12.–24. 12.                                                                                                                                                                                                                | VP + Skipa8, Lit 265000-560000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 1-11021 Cervinia-Breuii<br>1-11013 Courmayeur<br>1-11016 La Thuile                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2004-3479<br>1224-3462<br>1441-2642                                                                                                                                                               | 29. 10.–17. 12.<br>1. 12.–31. 12.<br>1. 12.–23. 12.                                                                                                                                                                            | HP + Skipaß + Skikurs, Lit 330000-360000<br>HP + Skipaß, Lit 256000-580000<br>VP + Skipaß, Lit 374000-665000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| Frankreich Savoie F-73210 La Plagne F-73700 Les Arcs F-73210 Les Coches F-73210 Montchavin-Village F-73320 Tignes F-73520 Valmorel F-73150 Val d'Isere F-73440 Val Thorens                                                                                                                                                                              | 1970-3250<br>1600-3000<br>1500-3250<br>1250-3250<br>2100-3459<br>1400-2403<br>1850-3459<br>2500-3300                                                                                              | 28. 11.—17. 12.<br>17. 12.—24. 12.<br>17. 12.—24. 12.<br>17. 12.—24. 12.<br>1. 10.—19. 12.<br>17. 12.—24. 12.<br>11. 12.—18. 12.<br>22. 10.—17. 12.                                                                            | Studio + Skipaß + Skikurs, Fr. 1484–1665<br>HP + Skipaß, DM 788–1138<br>Studio + Skipaß, Fr. 1315<br>Studio + Skipaß, Fr. 1230<br>HP + Skipaß, Fr. 1660–1950, im Studio Fr. 885<br>Studio + Skipaß, Fr. 1315<br>HP + Skipaß, Fr. 1780–1965<br>HP+Skipaß, Fr. 1500–2122, im Studio Fr. 675–745                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| Alpes du sud<br>F-06420 Isola 2000<br>Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2000-2610                                                                                                                                                                                         | 17. 12.–23. 12.                                                                                                                                                                                                                | HP + Skipaß, Fr. 1798–2302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| Aligãu<br>8974 Oberstoufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 791-1708                                                                                                                                                                                          | 16. 12.–23. 12.                                                                                                                                                                                                                | ÜF + Skipaß, DM 330-435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Oberbayern<br>8240 Berchtesgaden<br>8100 Garmisch-Partenkirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 480-1800<br>720-2720                                                                                                                                                                              | 19. 12.–24. 12.<br>2. 10.–17. 12.                                                                                                                                                                                              | HP + Skipaß + Skikurs, DM 340–495<br>HP + Skipaß + Skikurs, DM 575–764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| Alle Angoben ohne Gewithr, Die Tobelle erh                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ebt keinen Anspruch                                                                                                                                                                               | ou! Vollständigkeit. /                                                                                                                                                                                                         | Auf Grund der schwankenden Wechselkurse sind die<br>QUELLE: WALTER STORTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |



# Städteportraits in bunten Bildern

Das Bildhandbuch "Berlin/Mark die Museen und Schatzkammern, Brandenburg" (Deutscher Kunstverlag, dritte verbesserte Auflage, Mün-chen 1983, 45 Mark) zeigt Kunstdenkmäler nicht nur in Berlin selbst, sondern auch in den Bezirken Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam. Die mehr als 350 Fotos werden in einem Nachtrag erläutert. Ein weiterer Beitrag zur Territorialgeschichte erleichtert das Betrachten der Fotos und die zeitliche Einordnung der Kunstdenk-

Wissenswertes über die "Weltstadt mit Herz", ergänzt durch einen Ausflug nach Potsdam, bietet der Berlitz-Reiseführer "Berlin" (Falk-Verlag Hamburg 1983, 8,80 Mark). Attraktio-nen und Sehenswürdigkeiten aus Berlin werden präsentiert, Unterhaltungsprogramme und Veranstaltungen vorgestellt. Im Anhang finden sich Informationen von der Alternativszene bis zum Zoll.

Trier, die ehemalige Residenz römischer Kalser und deutscher Kurfürsten, wird im nächsten Jahr 2000 Jahre alt. Dazu ist kürzlich der HB-Bildatlas "Trier" (HB Verlags- und Vertriebsgesellschaft, Hamburg 1983, 7,80 Mark) erschienen. Die Kapitel dieses mit Farbfotos illustrierten Reisemagazins beschreiben nicht nur Triers Geschichte, die römischen und barocken Einflüsse auf das Stadtbild, sondern stellen auch Feste und Märkte, Restaurants und Weinkellereien vor. Ergänzt werden die Beschreibungen durch ausführliche Stadtpläne, auf denen man die jeweiligen Sehenswürdigkeiten problemlos finden

Auch ein jüngst herausgegebenes Heft der Merian-Serie widmet sich "Trier" (Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 1983, 12,80 Mark). In bewährter Manier ergeben lebendige Reportagen, kombiniert mit schönen Fotos, ein farbiges Bild vom "Rom des Nordens",

Für Liebhaber von Kunstdenkmälern und Museen in der bayerischen Landeshauptstadt hat der Artemis Verlag in München den Kunst- und Reiseführer "München" herausgege-ben (Preis 29,80 Mark). Die berühmten Museen und Kirchen, die bedeutenden historischen Gebäude und Plätze werden im Hinblick auf ihre Historie und Architektur vorgestellt. Auch sehenswerte Bauten in der Region um München sowie die Schloßanlagen von Nymphenburg und Schleißheim finden gebührende Beachtung. Neben einem historischen Überblick über die Entstehungsgeschichte Münchens gibt ein Anhang Auskunft über Anschriften und Öffnungszeiten der Museen, Sammlungen und Galerien und informiert über öffentliche Verkehrsmittel, Weinstuben, Biergärten, Theater, Kabaretts sowie Kleinkunstbühnen.

Der Städteführer "Venedig" (Touropa-Urlaubsberater, Verlag Robert Pfützner, München 1983, 7,80 Mark) ist ein neuer Band in der Italien-Reihe der Touropa. In diesem reich bebilderten Taschenbuch sind nützliche Informationen und praktische Tips ebenso vertreten wie eine Einführung in die Geschichte und Schilderungen von Rundgängen durch die Lagunenstadt. Zahlreiche Detailkarten und eine gute Gliedenung erlauben eine schnelle Übersicht über historische Sehenswürdigkeiten, Theater und Museen, jedoch auch über Ausflugsmöglichkeiten in die nähere

"Leningrad und Umgebung" (Deutscher Kunstverlag, Hamburg 1982, 45 Mark) beißt ein Bildhandbuch über Kunstdenkmäler in und um die sowjetische Stadt. Eindrucksvolle Fotografien zeigen die historische Architektur von Leningrad und der Schlösser in der Umgebung. In-formationen über die Kunst- und Baugeschichte sind im Anschluß an die Bilddokumente zu finden. Eine Einordnung in den geschichtlichen Rahmen ermöglicht der einleitende Überblick über die Stadtentwick-

# **KATALOGE**

Nova Reisen (Nova Reisen, Herzog-Wilhelm-Straße 1, 8000 München 2): "Europa und Fern-flug – Herbst/Winter 1983/84" – In dem neuen forbigen Winterpro-spekt fehlen weder die exklusiven Fernziele – wie die Seychel-len oder die Karibik –, noch wird der sonnensuchende Winterreisende die klassischen Zielorte an Spaniens und Portugals Küsten vermissen. Erstmals ergänzt ein spezieller Sonderteil für den Golf-Urlaub rund um das Mittelmeer die verschiedenen Pro-gramme. Preisbeispiele: Sieben Tage Erholung auf den Seychel-len kosten mit Halbpension ab 2940 Mark. Der Preis für einen siebentägigen Urlaub auf Zy-pern mit Halbpension beträgt ab 1050 Mark.

"USA/Canada – Herbst/Winter 1983/84" – Auch der Spezialpro-spekt für Nordamerika wartet mit interessanten Reiseperspektiven interessanten Reiseperspektiven für den Winter auf. Günstige ABC-Flüge und City-Pakete sind ebenso vertreten wie Mietwagen-Angebote und Hotelgutscheine. Die sportliche Note stellen Programme für das Helicopter-Skiling in Kanada dar. Sieben Tage Abenteuerskifahren werden ab 4490 Mark angeboten.

"Florida, Puerto Rico und Virgin Islands — Winter/Frühjahr 1983/ 84" – Erweitert um die Sonnenzie-le Puerto Rico und Virgin Islands, präsentiert der Katalog Hotelfe-rien, Camp-Mobile, Mietwagen, Ranchurlaub, Rundreisen und ex-klusive Golfreisen, Preisbeispiel: Puerto Rico kostet ab 2470 Mark Inklusive Flug. In der Spezialin-formation Israel wird neben Städterelsen und Badeurlauben In Eilat am Roten Meer auch eine achttägige Rundreise durch Isra-ei angeboten. Sie kostet ab 1510

Danzas (Danzas AG Reisen, Bahnhofsplatz 9, CH-8023 Zürich): "Fünf Kontinente" – Auf 40 Seiten präsentiert der Schweizer Veranstalter eine bunte Palette von Ferienprogrammen in fünf Konti-nenten. Angebote für Urlaubsta-ge in Ägypten, auf den Philippi-nen, auf den Bahamas, in der Karlbik und Südamerika sind ebenso zu finden wird Pelen ebenso zu finden wie Reisen nach Malaysia und in die Sowjetunion oder eine Einladung zur Serengeti-Safari. In dem über-sichtlichen Preisteil ist etwa das 16tägige Afrikaerlebnis für 4980 Schweizer Franken aufgeführt. Neue Erholungszele sind Japan und die Südsee. So kostet zum Beispiel eine achttägige Japan-Rundreise ab 3630 Schweizer

# Kein teures Vergnügen. Pan Am nach Amerika.

Mit Pan Am's Super Apex Tarifen können Sie von 5 Städten in Deutschland zu insgesamt 19 Städten in Amerika fliegen.

Einzige Voraussetzung um in den Genuß des Pan Am Super Apex Hinund Rückreise-Tarifs zu kommen: Buchung und Kauf 30 Tage vor Reiseantritt. Mindestaufenthaltsdauer 14 Tage. Längster Aufenthalt 3 Monate.

| Pan Am Super Apex Tarife, gültig ab 15. Oktober 1983. |                     |           |         |           |          |  |  |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------|-----------|----------|--|--|
| Von/nach in DM                                        | Be <del>rli</del> n | Frankfurt | Minchen | Stuttgart | Hamburg  |  |  |
| Boston                                                | 1.267,-             | 1.178,-   | 1.419,- | 1.371,-   | 1.180,-* |  |  |
| Chicago                                               | 1.438,-             | 1.402,-   | 1.643,- | 1.595,-   | 1.404,-* |  |  |
| DallasiFt. Worth                                      | 1.698,-             | 1.677,-   | 1.918,- | 1.870,-   | 1.680,-* |  |  |
| Detroit                                               | 1.397,-             | _         |         | -         | _        |  |  |
| Ft. Myers                                             | 1.584,-             | 1.498,-   | 1.739,- | 1.691,-   | _        |  |  |
| Honolulu                                              | 2.717,-             | 2.637,-   | 2.878,- | 2.830,-   | _        |  |  |
| Houston                                               | 1.696,              | _         | -       | _         | -        |  |  |
| Los Angeles                                           | 1.839,-             | 1.818,-   | 2.059,- | 2.011,-   | 1.818,-* |  |  |
| Miami                                                 | 1.558,-             | 1.527,-   | 1.768,- | 1.720,-   | 1.528,-* |  |  |
| New Orleans                                           | 1.649,-             | 1.755,-   | -       | 1.948,-   | -        |  |  |
| New York                                              | 1.267,-             | 1.196,-   | 1.267,- | 1.389,-   | 1.196,-  |  |  |
| Philadelphia                                          | 1.248,-             | 1.280,-   | 1.521,- | 1.473,-   | 1.280,-* |  |  |
| San Francisco                                         | 1.839,-             | 1.818,-   | 2.059,- | 2.011,-   | 1.818,-* |  |  |
| Seattle                                               | 1.839,-             | -         | -       | _         | _        |  |  |
| Tampa/St, Pete                                        | 1.558,-             | 1.498,-   | 1.739,- | 1.498,-   | -        |  |  |
| Washington D. C.                                      | 1.389,-             | -         |         | 1.306,-   | -        |  |  |
| West Palm Beach                                       | 1.615,-             | _         |         | -         | -        |  |  |
| *vorbehaltlich Regie                                  | πungsgenehu         | nigung    |         |           |          |  |  |

Daß bereits der Flug zu einem Vergnügen wird, dafür steht der anerkannt hohe Service-Standard von Pan Am Cabin Class.

Ubrigens bietet Ihnen unser Touristik-Winterprogramm 83/84 eine Reihe attraktiver Pauschalangebote, von einem Wochenende in New York bis hin zu einem Aufenthalt an der Westküste Floridas. (Prospekte über unser USA-Programm erhalten Sie bei der Pan Am Touristikabteilung, Am Hauptbahnhof 12, 6000 Frankfurt/Main.)

Ganz gleich, wie Ihr Urlaub aussehen soll, mit Pan Am wird er zu einem echten Erlebnis. Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro. Oder rufen Sie uns an.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



# **AUF SEE** An Bord werden die schönsten Tage des Jahres zu einem unvergeßlichen Eriebnis. Krönen Sie den Jahresabschluß mit einem besonderen Ereignis. Erieben Sie Welhnachten und Silvester in netter Geseilschaft auf einem unserer Kreuzfahrtschiffe, abseits grauer Wintertage und ohne die alljährliche Hetze der Welhnachtszeit. Lassen Sie sich einfach einmal so richtig verwöhnen. Unseren Farbprospekt gibt es in jedem guten Reisebürg. -0dessa-«Estonia» 23. 12. – 05. 01. 94 ab UM 2190. – Genua-Syrakus/Sizillen-Alexandria/Agypten-Limassoia/Agypten-Limassoia/Typern-Antalya/ Türkel-Piraus-Dubrovnik-23. 12. – 05. 01. 84 ab DM 1540.– Rotterdam-Vigo-Teneriffs-Las Palmas-Madeira-Lissabon-Rotterdam 22. 12. - 06. 01. 84 ab DM 1570.Rotterdam-Vigo-CasablancaLas Painus- TenerifizMadeira-GibraitarMalaga-Genua für ausführlichen Farb-Cransocean-Cours prospekt. Bitte einsenden, er kommt sofort kostenios und unverbindlich. Die SeeRelsen-Spezialisten aus Bremen





0217 001 777 asd

Buchung auch in jedem guten Reisebürg

Styrman Gregoryski II Spolyn Schoolson Villa Die Sandajseg-Specialisten aus Brennel

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

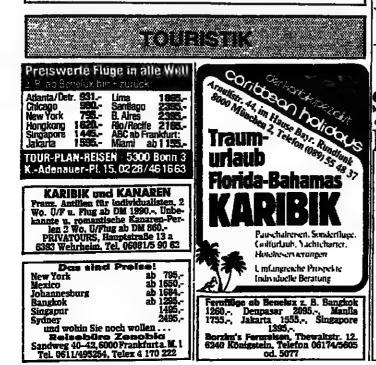

Borzin's Fernalsen, Thewaltstr. 12. 6240 Königstein, Telefon 06174/5605 od. 5077

ap: Fjorde, Stabkirchen, Gletscher 24. 06. -08. 07. u. 05. 08. -19. 08. 84 Unsere Kreuzfehrten bleten finnen Vorteile

■ die Schiffe sind nur fürunsere Reisegäste
gechartert 
■ Sie reisen in Gesellschaf
Gleichgesinnter 
■ kein Massenbetriet

■ Alles Inklusiv-Preise mit eingeschlosse
ner Reise-Fücktrittskosten-Versicherung ☐ Bitte übersenden Sie mir Ihr Kreuzfahrtprogramm '84 Marco Poto Relean Postfach 13 20 · 6242 Kronberg/Ts Telefon (0 61 73) 40 04 Wo der Urlaub am schönsten Lassen Sie sich anregen, neue Schönheiten zu entdecken. Machen Sie

MARCO POLO REISEN

Kreuzfahrten 1984

wenn Sie das preisgün-stige Angebot auswählen.

Zum Beispiel:

08. 04. - 19. 04. 84

19. 04. - 29. 04. 84

Ostericreuz/ahrt

Sommerkreuzfahrt

Frühjahrsloreuzfahrt Magna Graecia - Rund um Italien

Rund um die Iberische Halbinsel

and der Mitternachtssonne - Nord-

mal einen Streifzug durch die Angebote der Anzei-

gen. In den Reiseteilen

von WELT und WELT

am SONNTAG werden

einen schönen Urlaub finden als in manchem dickbändigen Reise-

Sie hier unter Umständen mehr Informationen für



spieler. Vila Jova, das exitusive,

#### TUNESIEN NORWEGEN Winterurlaub in TUNESIEN Winterferien in Norwegen ten, Sessel- und Schlepplitte, Eis- und Curlingbahn in dem bekanntesten Win-tersportzentrum des Landes, 800 m hoch, mit erstidassigen Hotels wie Vestlia in Geilo Vestilla Hotel mit Schwimmheli DM 113,-/HP Net/sals. Saurra, Restaurant Vestija Sporteti Hilton reti Herre DM 93,-/HP Vestila Hütten 10 m² / II Puns, 5 Sch zi., Kaminstube, k Better, dan Schwiss DM 1025,-

FAST-REISEN

2000 Hamburg 1 Tel. 040/30 90 30

EVELVED.

LONDON

pernachtung u. engl. Frühstlick für ngeren oder kurzen Anfenthalt als riengast oder zu Studienzwecken didard's Guest House, 372 Finch-y Road. London, NW3 7AJ, Tel. Lon-don 435–0930 od. 435–8306

eriffa, Playa Paraiso: Fitog Aparthotol günet. abzogahun Tel. 8611/831 24 16

TENERIFFA TOTAL

Über 60 Ferienanlagen an den schönsten Plätzen der Insel. Langzeitungebot. Günst. Flüge.

Einfach mal "abschalten", sich ein bißchen verwöhnen lassen, die Sonne genießen, wieder zu sich selbst finden. Tunesien – Sonne für Körper und Seele. In zwei Stunden sind Sie da. Wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder direkt an das Fremdenverkehrsamt Tunesien: Fronkfurt (0611) 2318 91 Düsseldorf (0211) 35 9414

**NEUSEELAND-INDIVIDUAL-REISEN** DR. DÜDDER REISEN GMBH

NEUSEELAND

FNNESNE

Ferienhäuser \* Hotels 12 Tage Skrunisulo mki Farrenhaus, WC/Dusche, Halbpe son, Sauna, Skrausrüstung und Unterricht, Skipeli für d Lifte, Schillbreise mit RNNJET (Plev inkl.) nur DM 693,— (haum zu glauben) Kurzzense met FINNLIET DAS 338.-

AFRIKA

Finnlandwinter



die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder ole sich sitt und Unsubstesse treuen ober-Ferieneringen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene .Warum reison wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen,

Für alle

daß sie uns kennen ein für allemal; damit wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich sei – es ist ohnehin schon wenig genug." Max Frisch

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



Auskunit und Anmeldungen für Kur gegen Arthritis Pheuma – Ischies – Entschlackung – Ideeler Urieu (Thermal-Hailen- und Freibed, Tennis usw.) KUR UND GESUNDHEIT SONDERANGEBOT-WINTER 1983-84 BUSREISE AB MÜNCHEN INBEGRIFFEN ABFAHRTSTERMINE Vom 10.11.83 312.83 17.12.83 23.12.83 bis bis bis 51.2.83 17.12.83 23.12.83 1.300.- 1.300.- 2.060.- 1.640. B - Zimmer mit Bed, WC u. Bictet. Vorraum, Balkon, Telefon ........ 1,200,-1,200,-1,940,-1,520,-1,100-1.100-1.830-1.410-

VERANSTALTUNGEN WERINACHTER 14 Tage 14 Tage 27 Tage 15 Tage 18 NELJAHR - OHNE AUFPRES 10 Kuren 10 Kuren 10 Kuren 10 Kuren Enzelsienne-Zischleg: DM 7.- pro Teg.

Abeno Terme - Via Bazada 2 - Ruf 667154 - Telex 430240 Torena.

Alamo Terme - Via Bazada 2 - Ruf 667154 - Telex 430240 Torena.

Alamohen - Kura-Werbung Amullatz, 4-6 Ruf 594892-591816 - Telex 529585 Cura D

Stuttgerf (im Reisebbro Reman) Lacksmochingerstr. 20 - Ruf 220529 - Telex 722287

Köln - Kura-Werbung - Burgmauer 4 - Ruf 246414 - Telex 8853367 Cura D



**olivella** «La Voile d'Or» und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Planist Freilumhad - Lido direkt am See

Hallenbad - Sauna - Massage Wasserski - Boote - Windaufing Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketträume weitere Auskünfte und Reservation Hotel Olivella, CI<del>I 19</del>22 Morcote,

Lago di Lugano
Tel. 0041 97/69 17 31, Tx 79 535 Dir. Manfred und Christina Hörger

Zu leder Anschrift gehört die Postleitzahl



Tenrie + Squash-Hallen, Kegebehner Bereing, Rötisteria, Raciette-Stübli

Demander-Sid + LL-Passebalvechen: 25, 11-3, 12 /3, -10, 12 /10, -17 /21, 12, 33 Pr. 720 – bis 990 – p.P. inkl. Volipension, sligich 4 Skiletzionen + Sièpass; in Appertaments ab Fr. 956 –, \* Tanale + Skilvechen (CS) \* \* \$uhöchelbarvechen ab Fr. 929 – \*

theitswochen ir

SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA Joe L. Gahner, Ok., 7sl, 004181-37 02 11 Taler 74 226

(34) 45

the unterwe

HWUPS CROP

# wireiārii. Droigii?(1**iči**li 1i)

| FER | MENHÄUSE                             | R· | FERIENWOHN | INGE | 7 |
|-----|--------------------------------------|----|------------|------|---|
|     | 1 Mindestgröße 10 mm/lsp. = DM 98,04 | 4  | 5          |      |   |

30 mm/lsp. = DM 294,12

20 mm/1sp. = DM 196,08

15 mm/lsp. = DM 147,06

25 mm/lsp. = DM 245,10

15 mm/2sp. = DM 294,12

Anzeigen in der Rubrik "Ferlenhäuser und Ferienwohnungen" kosten bls zu einer Höhe von 30 mm einspaltig bzw. 15 mm zweispaltig DM 9,81 inkl. MwSt. pro Millimeter, ohne Wiederholungsnachlaß. Die normale Druckzeile kann cs. 35 Buchstaben bzw. 4 bis 5 Wörter enthalten. Anzeigenschluß ist jeweils montags 14 Uhr vor dem Erscheinungstermin.

Rustikales Blockhaus im Naturschutzgebiet an der Eider, für 4-6 Personen noch frei.

Mindestgröße 10 mm/lspaltig. Alle Anzeigen werden mit Rand versehen. Standartgestaltung



An DIE WELT/WELT am SONNTAG. Anzeigenabteilung, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Hiermit bestelle ich eine Anzeige für die Rubrik "Ferienhäuser und Ferlenwohnungen" in der Höhe von \_\_ Millimetern \_\_\_\_ spaltig zum Preis von \_\_\_\_\_ DM.

Bitte veröffentlichen Sie das Inserat am Freitag, dem ... darauffolgenden Sonntag in WELT am SONNTAG.

\_ in der WELT sowie am

Straße/Nr... PLZ/On \_

Der Text meiner Anzeige soll lauten:

NORWEGEN

Trudag, 14 Oktober

HEICH

EN

The Kist Degler Arbits at sirily 1200ster the section of the secti

WINTER 1983-84

AGI AHRISTERINE

AM 1.200 - 2060 - 18

700 1200 1940-18

100-1100-1530-14

the .... TOP-TOP

garanti aparente 🙀

Parties (as a confidence of the confidence of th

Part of the owner of the party

SAVET-HOTEL CHASE Trace of the Asia Typic repairs to 1 years for Table 1 to 175

. . . . . . .

Land to remove the Bu

VEIZ

tet of held! "Bill I'm

SUNDHEIT

# Uppig sprießen die Beeren am Mjösa-See

Urlauber, die noch ein paar Ferientage inmitten einer herb-schönen Landschaft mit stillen Fjorden, kleinen und großen Seen, waldbedeckten Höhen und einer grandiosen Natur erleben wollen, sollten zur Nachsaison die reizvolle Region links und rechts vom Mjösa-See - Norwegens größtem Binnengewässer - besuchen. Hier, wo die Provinzen Oppland und Hedmark aufeinandersto-Ben, gibt es zwischen den beschaulichen Städtchen Lillehammer, Gjövik und Hamar zahlreiche stille Regionen, wo Naturfreunde und Individualisten Ferien vom Ich machen können. Am besten in einem der zünftigen und oft gemütlich rustikal einge-richteten Ferienhäuser, "hytte" genannt.

Unsere "hytte" stand auf der linken Seite des Mjösa-Sees bei Biristrand auf einem naturschönen Hanggrundstück mit vielen Birken und Douglasien: Nur 100 Meter mußten wir den Hang hinunterlaufen, um mit dem zum Ferienhaus gehörenden Ruderboot die Nachbarschaft zu erkunden. Da zeigte sich Norwegen von seiner eindrucksvollsten Seite: Birken und Mischwald sowie wilde Pflanzen in üppiger Vielfalt, ganze Kolonien von Blaubeer und Preiselbeerbereichen, und dies alles eingebettet in zerklüftete Felsenformationen, in deren Einschnitten wir immer wieder landeten. um dort Picknick zu machen. Doch nicht nur die Natur lockte.

Nicht minder reizvoll war ein Besuch des Freilichtmuseums Maihausen" in Lillehammer. Damen in wunderschönen Trachten und Silberschmuck aus dem Gudbrandsdal führten uns, die Ausstellungsstücke in Deutsch erklärend, durch das weiträumige Areal. Dominierend ist der stolze "Bjørnstadgård" mit seinen Nebenhäusern, prachtvoll das bäuer-liche Interieur. Maihaugen eine Gründung des Zahnarzies Anders Sandvig, ist heute wohl das größte Freilichtmuseum Nordeuropas, Sebenswert sind aber auch die kostbaren Sammlungen von alten Kleidun-Wandteppichen, Silber und gen, Wandteppichen, Suber und Glas die man in Altväter-Werkstätten in einem großen Nebentrakt ar-

rangiert bat. Lohnend ist auch ein Besuch des Norwegischen Historischen Fahrzeugmuseums" in Lillehammer, und

gleich davor demonstrieren in einen Rundbau Glasbläser von Hadeland, wie ihre Kreationen Gestalt gewinnen - für Laien ein faszinierender Vorgang.

Nur gut zwölf Kilometer nördlich von Lillehammer, an den tosenden Wassermassen von "Hunderfossen" vorbei, erwartet den Besucher bei "Øyer Gjestegård" eine kleine, reizende "Miniaturstadt": Rund 50 Holzhäuser, Lillehammers alte Ladenstraße um die Jahrhundertwende, "den gamle Storgaten", haben die beiden Norweger Kjell und Hjørdis Madsen errichten lassen. Um die Anlage herum tuckert eine kleine Bimmelbahn.

Wer die Weite und Stille norwegischer Landschaft erleben will, sollte von Hunderfossen die Hochstraße (mautpflichtig!) hinauf zum großartigen Øyer-Naturareal fahren. Einen herrlichen Ausblick hat man vom 1065 Meter hohen "Hafjell". Nach weiteren neun Kilometern Autostrecke durch Einsamkeit und Wildnis gibt es im zünftigen Pellestova-Gasthof ein gutes kaltes Büfett, und weiter führt die Route an kleinen Seen mit Wollgraskolonien vorbei über Nordseter nach Lillehammer zurück.

Eine der schönsten Routen für Autowanderer ist jedoch der Peer-Gynt-Weg (mautoflichtig!) von Skei über Fagerhøi nach Gala. Berauschend ist die Farbenpracht der Moose und Heideflächen.

Natürlich sollte man auch einen Teil des Gudbrandsdalen besucht haben. Am besten fährt man von Lillehammer auf der E 6 in nördlicher Richtung. Über weite Strecken grenzt der Fluß "Lägen" die Straße nach einer Seite ab. Freundliche Orte, die zur Rast einladen, sind Tretten. Ringebu (hier steht eine besonders schone alte Stabkirchel), Hundorp, Harpefoss und Vinstra. Empfehlens wert ist eine Fahrt mit dem ältesten noch in Betrieb befindlichen Raddampfer der Welt, "Skibladner", auf dem Mjösa-See. Dieses gemütliche Vehikel aus dem Jahre 1856 schnauft ganz respektabel von Eidsvoll über Hamar und Gjövik bis nach Lillehammer hinauf.

WERNER KURLAND-STERN

**GRÖNLAND** 

# Hütten Brücken bleiben ein Traum

Ob das Boot heute abend endlich ablegt und wir die Maschine für unseren Rückflug doch noch rechtzeitig erreichen? Oder macht der Seegang die Überfahrt zu dem nur wenige Kilometer entfernten Flughafen unmöglich? "Imaga" - vielleicht?! Die Bedeutung dieses Wortes ist in einem so stark von den Unbilden der Witterung abhängigen Land wie Grönland auch in unserer hochtechnisierten Zeit nicht zu unterschätzen. Und wenn der Teufel es will und auf der Überfahrt ein Wal gesichtet wird, auch dann kann man alle weiteren Pläne für diesen Tag getrost über Bord werfen. - Walfang und anschlie-Bende Feier gehen nun einmal vor Passagierbeförderung. Schon bei der Anreise wird deut-

lich, daß man in ein Land kommt, dessen Leben noch stark von der Natur geprägt wird. Die internationalen Flughäfen liegen nicht etwa am Rand von Städten, sondern an Stellen, an denen das gebirgige Land den Bau eines Flugplatzes ermöglichte. So muß man, wenn man in Sondre Strömfjord, Narssarssuag oder Kulusuk landet, mit dem Hubschrauber neben Schiff und Hundeschlitten beherrschendes Verkehrsmittel - zum eigentlichen Ziel weiterfliegen.

Unsere Reise führt uns an die Ostküste in die Nähe von Angmagssalik, der mit 900 Einwohnern größten ostgrönländischen Stadt. Vom Flughafen Kulusuk aus geht es in einem halbstündigen Fußmarsch über Geröll- und Schneefelder in Richtung Kap Dan, einer rund 250 Einwohner zählenden Ortschaft. Ein herrlicher Blick eröffnet sich uns. Im Hintergrund die schneebedeckten Berge der schroffen, unwirtlichen Küstenlandschaft. Vor uns die 20 bis 25 bunten Holzhäuser von Kap Dan. Sie liegen unmittelbar an einem Fjord,



dessen Aussehen ganz von den bizarren Formen von Hunderten von Eisbergen geprägt ist.

Im Dorf streunen rund hundert Schlittenhunde herum. Eigentlich müßten die im Winter unentbehrlichen wolfsähnlichen Tiere - die nur nördlich der zwischen Angmagssalik im Osten und Holsteinsborg im Westen verlaufenden sogenannten "Hundegrenze" gehalten werden dürfen – angekettet sein, denn sie sind nicht ganz ungefährlich und respektieren nur einen gutgezielten Stein-

Unvergeßlich bleibt die dreistundi-

ge Fahrt mit dem Motorboot bis ans Ende des Angmagssalik-Fjordes. Für die klirrende Kälte werden wir durch den Anblick majestätisch ruhig im Wasser liegender Eisberge entlohnt, die sich in den bizarresten Formen und den schillerndsten Farben präsentieren. Wir lassen unserer Phantasie freien Lauf, glauben, hier den Kopf eines brüllenden Löwen, dort das Matterhorn und an anderer Stelle die Kulisse einer Zukunftsstadt zu erkennen. Nur die Natur kann diese unerschöpfliche Formenvielfalt hervorbringen. Die Ruhe ist allerdings trügerisch, denn das Eis ist in ständiger Bewegung. Jeden Moment kann einer der Brocken auseinanderbrechen oder seine Gleichgewichtslage ändern, um dann mit donnerartigem Getöse umzukippen und gefährliche

Wellen auszulösen: Abstand wahren, heißt also die Devise.

Am Ende des Fjordes schultern wir unsere mit Schlafsäcken, Zelten, Kochern und Proviant vollgepackten Rucksäcke und wandern nun zehn Tage in der absolut unberührten Berglandschaft Ostgrönlands. Keine Brücken über Flüsse, keine Wegzeichen, keine Schutzhütten und kaum Möglichkeiten, im Ernstfall Hilfe zu holen. Tagsüber sorgt das Rucksackgewicht dafür, daß wir mächtig ins Schwitzen geraten. Abends helfen heißer Tee, ein spärliches Lagerfeuer und ein guter Daunenschlafsack über die Temperaturen um den Gefrierpunkt hinweg.

Die Verpflegung kommt größtenteils aus der Tüte oder besteht einmal sogar aus selbstgefangenem Lachs, der - auf dem aus Steinen notdürftig hergerichteten "Herd" gegrillt – phantastisch schmeckt. Unangenehm wird es immer beim Spülen oder bei der täglichen Körperpflege. Beides wird in dem eiskalten Wasser täglich zu einer neuen Tortur.

Der Weg führt über riesige Schotterfelder, Schneefelder, Gletscher und schließlich auch noch durch sumpfiges Gebiet. Immer wieder versperren uns Gebirgsflüsse, die ihr eisiges Wasser zu Tale führen, den Weg. Da hilft nichts. Hosen und Schuhe werden ausgezogen, an den Rucksack gebunden, und dann geht es zitternd durch das kühle Naß.

Wir erreichen Angmagssalik, die zivilisierteste" Stadt im Osten Grönlands. Hier gibt es das einzige Krankenhaus an der Ostküste, eine Radiostation, eine Mülldeponie und ein paar asphaltierte Straßen. Privatautos fehlen auch hier - wo sollte man

auch hinfahren, läßt sich doch jeder

**FOTO: THOMAS KURZ** 

Punkt der Stadt zu Fuß ohne Anstrengung erreichen. Von hier aus geht es mit dem Hubschrauber zurück nach Kulusuk. Noch einmal überfliegen wir den dichten Treibeisgürtel, der dafür verantwortlich ist, daß auch von Mitte Juni bis Ende November nur speziell verstärkte Schiffe die Häfen der Ostküste anlaufen können. Der Weiterflug führt uns quer über das Inlandeis nach Sondre Strömfjord. Vom Inlandeis ist allerdings nur so lange etwas zu erkennen, wie man noch den Vergleich mit der Küste hat. Ansonsten ist alles weiß. Nur einmal,

etwa in der Mitte des Fluges, taucht

unter uns ein schwarzer Punkt auf:

eine amerikanische Radarstation.

Uns fröstelt bei dem Gedanken an die

dort lebenden Menschen. Einen Tag

später sind wir wieder in Kopenha-

gen, dem Ausgangspunkt der mei-

sten Grönlandreisen. THOMAS KURZ

Anskunft: Dänisches Fremdenver-kehrsamt, Glockengießerwall 2, 2000 Hamburg.

#### ANGEBOTE

Ankern in Hamburg

Zum Landgang nach Maß lädt Hamburg mit sieben verschiedenen Erlebnis-Besuchen ein. Die Arrangements, halb- oder ganztägig, führen zu den neuen und alten Sehenswürdigkeiten der Stadt, ins Varieté, zum Einkaufsbummel, auf die Reeperbahn oder in die Spielbank. In den Preisen, die zwischen 15 und 68 Mark liegen, sind ein Mittag- oder Abendessen sowie Eintrittsgelder enthalten (Auskunft: Tourist Information, Bieberhaus am Hochmannplatz, 2000 Hamburg 1).

#### Bustour zum Himalaya

Vom Ganges zum Himalaya im komfortablen Reisemobil führt eine 15tägige Expeditionsreise unter fachkundiger Leitung. Ausgelegt für maximal acht Teilnehmer, bietet der Bus mit Dusche, Toilette und Küche Unabhängigkeit von eingefahrenen Touristenstrecken. Ziele des Abenteuertrips, der inklusive Flug 4480 Mark kostet, sind Delhi, Agra, Pokhara und Kathmandu (Auskunft: Eckart + Ulla Hettlage Expeditionen, Postfach 430 247, 7500 Karlsruhe 41).

#### Brasilien-Trip

Brasilien ist das Ziel einer 20tägigen Sonderreise, zu der das Deutsche Reisebüro vom 6. bis 25. November einlädt. Auf dem Programm stehen Abstecher nach Sao Paulo. Brasilia, Salvador, Rio de Janeiro und die Iguassu-Wasserfälle. Der Reiseprels beträgt ab 5995 Mark (Auskunft: Deutsches Reiseburg, Rohrbacherstr. 6, 6900 Heidelberg).

#### Gruftbesuch

Wer ein verlängertes Wochenende in der alten Klosterstadt Waldsassen im oberpfälzischen Stiftland verbringen will, kann sich an unverbrauchter Natur und kulturellem Erlebnis erfreuen. Auf dem Programm stehen Besuche der größten Kirchengruft Deutschlands und der Dreifaltigkeitskapelle Kappel. Drei Übernachtungen mit Vollpension kosten ab 123 Mark (Auskunft: Verkehrsamt, 8595 Waldsassen).

#### Thailand per Motorrad

Ein Motorradurlaub führt Individualisten in die Berge Nordthailands. Die 17tägige Reise (Linienflug ab Frankfurt, Hotelübernachtungen, Motorradmiete) kostet ab 3980 Mark (Auskunft: Travel-Tours, Herzenhalde 25, 7321 Albershausen).

#### TOURISTIK

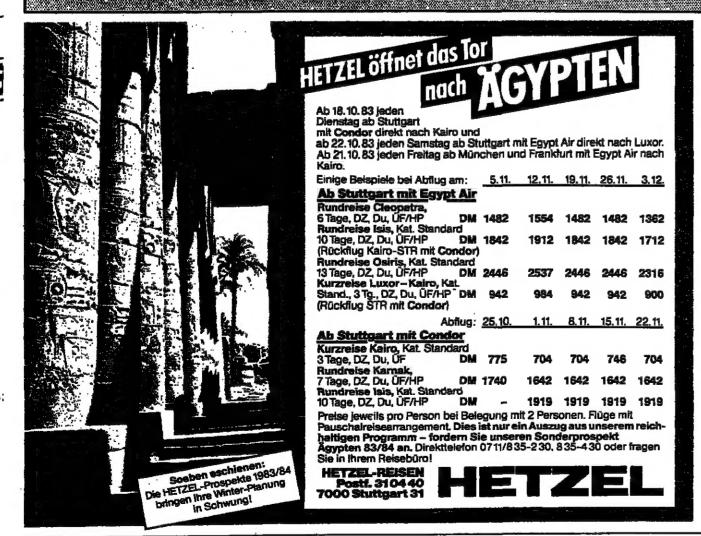

"Nur unterwegs erführt man das Gefühl märchenhafter

Verwunschenheit."

Erich Kästner

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



Indonesien und Bali sind aufregend. Schiffsreisen sind erholsam. Die ideale Kombination: Beides mit der Pearl of Scandinavia.



# Mit der Perle Skandinaviens zur Perle Asiens: Indonesien-Bali.



seinen endlosen weißen Stränden, unzähligen Inseln und Bali, der Insel der Götter und Dämonen das Tor zur Südsee läß sich schwerlich überzeugend beschreiben. Die schönsten Sonnenuntergänge der Welt auf Bali, die Atmosphäre eines Schaltentheaters in Indonesien, das sind Eindrücke, die man selbst gesammelt haben muß.

Was wir thnen schildem können, sind die Besonderheiten einer Schiffsreise mit der Pearl of Scandinavia in diesem Gebiet.

Borobudur, die bedeutendste buddhistische Tempelanlage der Welt, die Reisbauern Bahs, die auch Kunstler sind, den Kuan-Ying-Ting-Schrein auf der malaiischen Insel Penang, all das wollen wir

Außerdem ist es uns gelungen, mit der indone sischen Regierung besondere Arrangements zu treffen. Deshalb werden Sle auch Gelegenheit haben, die sehr setten besuchte Insel Nias zu entdecken, das Plahlhausdorf Bawoemataluo und

Viel Abenteuer – aberwenig Risiko.

Als Ausgangsbasis für alle Exkursionen dient ein Passagierschiff mit dem Standard und Komfort eines europäischen First-Class-Hotels. Und zwi-schendurch viel Erholung auf See. Ohne Koffer-packen, ohne Trinkwasser-, Nahrungs- und Hotelrisiken mit einem Hospital und medizinischer Versorgung an Bord.

Warum gönnen Sie sich nicht Ihren Traum-urlaub? Wer weiß, wie lange man das noch kann.

17 Tage ab DM 8.420 ab/bis Frankfurt

Termine: 16.11.1983 - 4.12.1983 7.12.1983 - 25.12.1983 19.1.1984 - 5.2.1984 1.3.1984 - 18.3.1984

Wenn Sie Indonesien schon kennen, empfeh-

Die großen Städte Asiens

17 Tage ab DM 9.000 ab/bis Frankfurt

3.11.1983 - 20.11.1983 21.12.1983 - 8.1.1984 5.1.1984 - 22.1.1984 2.2.1984 - 19.2.1984





WICHTIG:

Buchen können Sie diese Schiffsreisen bei allen Reisebüros und namhaften Reiseveranstaltern. Pearl Cruises of Scandinavia, Postfach 303621, 2000 Hamburg, Teleton 040/362609.

# Arztlich geleitete Sanatorien und Klinik

HERZ-KREISLAUF BLUTHOCHDRUCK NERVEN

Rheama, Smdeckelbenielden, mod. Arthrischengsbekandlung – e. a. Thy-mus (IHX), Prof. Asian, Organ-Ezh. – sowie alle im. Krankhelten. Absolute Ruhe in einem herrich gelegenen u. sehr komfort. einger. Samsterium des Tentaburger Waldes. Internist und Badearzt im Hause. 3wöch. Pauschaltun (Arzte, Bäder, Volly). Zwischensalson ab DM 1974.- Haus II ab 1785.-Beihilfefähig. Hausprosp. des instituts für moderne Therapie, 4750 Detmold/ Hiddesen. Lindenweg 4–6. Hallenschwinzebad (25° C), Tel. 95231/880 Ot

Kosmetische

Plastische Chirurgie Gesichts-Hals-Straffung. Nasenund Ohrenkorrektur. Vergrößerung und Verkleinerung der Brüste. Haarlappentransplantation. Entfernung der Achselschweißdrüsen. Oberarm-, Oberschenkel-, Gesäß- und Bauchdeckenkorrektur, z. T. Absaugmethode. Internat. bekannte Spezialisten.

**▲ PRIVATKLINIK** MEDICIR

Ravensberger Straße 3/93 5483 Bad Neuenahr · Tel. 0 26 41 / 22 84



antagien und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Alkag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht selten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Skala solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Denn gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behandlung" können Sanatorien und Kurkliniken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und inhalt mit der Neuorientterung der Grundsätze weitgehend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Häuser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich beiter, wenn auch in

**ALKOHOL-ENTWÖHNUNG** 

Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose,

Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein

6120 Erbach-Erbuch - Odenwald 含0 60 62 - 31 94

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen).

28tägige Behandlungsmethode. Absolute

Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Herz-Kreislauf Rheumatischer Formenkreis

Managerkrankheit Frischzellen Übergewicht

Alle Anwendungen in sehr gut eingerichtetem Haus. Sole-Schwimmbad 32°. Beihlliefählg! Kein Kurzwang. Übernachtung mit Frihstlick ab DM 52.-Vom 1. Nov. bis 1. März 10 % Rabatt. Weihnachten geöffnet. Bitte Prospekt

Kurkliniken Dr. Wagner, Am Werth, 7595 Sasbachwalden Tel. 8 78 41 / 64 31 (Nähe Baden-Baden und Straßberg)

SANATORIUM KURKLINIK BAD BERGZABERN Am Wonneberg 9 - Telefon 05343/20 21 - Telex 4 53 475

Vorbeugung und Nachbehandfung aller innernen Erkrankungen. Check-up, fachärztliche Leitung, individuelle Behandfung, umfassende Diagnostik, autogenes Traning, Abmagerungskuren und schmackhafte Diaten, Hallenbad, Ternespiatz, medizinische Baderabietung, Lift, Pauschafturen, beihilfefähig,

ng und Gesundheit inmitten von Wald und Weinber ekt am Kurpark, sehr rubige Lage, Hotelatmosphäre

Rank und Schlank

VICTO Nates 14-Tage-Schlankheitskur ober Hungern für DM Pür 2 Personen in Doppelzimmer DM 3100, - Jeder weiters Tag DM 115. - bzw. 110. - Alle Kurbäder, Messagen, Sauma, Dachgaren-Schwinnsbad, Tanzen mit Anleitung, ärzüche Untersuchung und Betreuung Gymnastik und Leinfahrräder eingeschlossen.

BAD MERGENTHEIM

ommen Sie zu Ihrer Vorarientierung (auch wegen ander r Gesundheitsprogramme) ein Wochenende (Freitze Sonntag oder Samsing Kontag) zu uns. Sonderangebot (2 Tage): Halbpen-gion, Doppelammer/End/WC 2 Personen DM 290. Ralbp

\* Gertraud-Grober-Kossett

\* Kneipp- and Badekares

\* Aktivprogr

VP ab 99.- DM

\* 600 Kcal. Schlankheits-Difft

3

an der Romantischen Strasse

jorbeugen und Heilen

NEU

Original-Aslan-Therapie

die komplette Gero H3-Kur.

auf internistisch-klinischer Basis

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum

Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna. Kurpark,

Fordern Sie die Information über die Kassen- und

Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurbotel-Kursanatorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark 8 - Tel. 027 58/3 13

Aufleben auf Hoheleye

Im Sanatorium schaltet der Patient leichter und vollkommener vom bedrangenden alltag ab, er geht in eine "abgeschirmte Weht", in der ihm weles ferngehalten werden kann, was ihn "draußen" belastet, und kann dennoch zumeiss unter einem Dach, finden, was er an Geselligkeit sucht die Schwimmhalle, die tagliche Gymnastik, eventuell die Therapie in der Gruppe. Gesellschaftsraume, immer die Aimosphäre eines gepflegten Interieurs.

Die Voraussetzungen für die notwendige Einstummung auf eine Kuroder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder
Ausgendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das
Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das jedem Patienten den
personlichen Bereich absiehert.

Ø Arzi und Schwester, die bei der ambulanten Kur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer alligegenwärtigen "Unauffalligheit", man ist nie allein, man kann sie rufen, wann immer man sie braucht. Diese standige ärztliche Leitung und Betreuung im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien.

Moderne Sanatorien und Kurkiniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel, nicht selten Luxushotels, m einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur helfend weiterwirken soll – nicht nur kennenzulernen, sondern auch, nach erfolgreichem Vollzug der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung von Körper und Geist zum Altag, selbstverständlich und dauerhaft zu praktizieren.

praktizieren.

© Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nabezu die ganze Fulle der heute bekannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-Kreislauf- und Gefaßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind KHM

6 Tage stationärer Check-up

verbunden mit Erholung

im Hochsaverland

In dem Gesamtpreis von DM 882,00 sind enthalten: Unterbringung im Enzelzimmer oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radioanlage und 2. T. Telefon, volle Verpflegung inkl. Diäten.

Gründliche ärztliche Untersuchungen mit Diagnosestellung und Abschlußbericht.

Alle diagnostischen Moßnahmen wie z.B. Labor, Röntgen, EKG. Oszillographie, Ruhe-Spirographie.

im Haus: Kegelbahnen, Sauna, Solarium, Tischtennisraum, großes Hailenbad (10×20 m), Beschäftigungstherapieraum, in dem Sie malen, zeichnen, batiken, weben, schnitzen u. glasritzen können.

Fochklinik Hochsaverland – 3542 Williagen – Telefon 05*6*32/60 11

Sanatorium und Privatklinik Dr. Wangemann Hinterzarten

Alle Distromen. sommer Zim, mit Duschbod, Tollane, Direktwohl-Telefon, Bäden-obiellung, Sokinum, Llegawiese, ebene Wege, Gorogen, Lift-Beitelfellible — bitte Prospekt enterdere

Schrothkurhotel Montfort

7824 Historsortes ... Telefon (87652) 268 and 765

zu viel

DM 48,- bis DM 80,

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie is u. Arden Bai Arbrigklerose, niedr. Blutdruck, Nezs, Lunger, Lebestdruff, beg. gr. Star, Ale beschwerden, Durchbiktungsstörung, Gedilchtrieschwische, Revisitierung. Kurpension "Haus im Gerten", Pyrmonier Stre 2004 Schleder 1, Telefon G 52 82 / 2 36, Arzl im 3

# SANATORIUM BÜHLERHÖHE

Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige Kur-Klinik 60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Facharzteteam Modernes Hallenbad (30% Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung Kuren und Anschluß-

or the thinks

建物物

Period and

सीव 🛊 भार

Abb t ALIASE

Make Care

WEEL SHIT

Selen O

behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor affern nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen anfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 BÜH 13 - Tel. 07226/216

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks FI I VICENITURE URB URB JC. ROG ROG REGIST J. 22 76
in Karzentrum ummittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, Iachlerzliche Betreuung b. Herz- u. Kreislauftrankheiten, Rheumt- u. Gelenkkrankheiten mit den Pyrmonter Heihnitelm. Psychosomat, Aspeide bet inmeren Krankheiten, Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC.
Tel., Lift, beiblitefähig, Hausprospekt. Vor- u. Nachanison Ermäßigung.

Biologische Regenerationskuren im Harz Zell-, Thymus-, Wiedemann-, Enzym- und Sauerstoffeuren. Blolog. Tumornachbehandlung – stationer und ambulant. Sanatorium am Stadtpark – 3388 Bad Harzburg. Goslarsche Straße 11/12. Telefon 0.53 22 / 70 88, Prosp.

Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

#### Lieber Kurlaub als Urlaub

5 Wochen Kurlaub DM 1999,-Frischzeilen-Ozon-Thymus-Kur (THX), Diäten, Heilschlaf

Hotel Tyrol In A-6060 Hall in Tirol Tel. 0045/62 25/66 21

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Frischzellen

Prostata-Leiden?

Kurhotel CH-9410 Heiden

(Schweiz) Telefon 80 47 71 / 91 11 15

Sel Antworten auf Chiffrean Imper die Chiffre-Nummer au

Umschleg vermerken!

Regenerationskuren

PRIVAT-KLINIK



# Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

bel chronischen **FUNKTIONSSTÖRUNGEN** der inneren Organe, Streß, Leistungsabfall-

KOMBINIERTE ZELL-KUREN Eigene Herde

biologisch aufgezogener Spendertiere

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron. entzündi. Erkrankungen **OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN** 

bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter, Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur)

auch ambulante Kuren sind jetzt möglich, z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540.-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA information für Spezialbehandlung

ANDSKRONE Ravensberger Str. 3/22 · Tel. 02641/2281



2590 Bad Wildungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1660 Telefon 05821/4002

 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne Schlankheitskuren (Akupunktur - HCG) Zell-Therapie

20 Jahre

\* THX-Thymus-Beh

mach Prof. von Ardenne

ärzti. Leitung

Regenerationskuren
 (THX - Bogomoletz etc.)
 Krebsnachsorge
 Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spezialbehandlungen

Neue Kurtdinik mit Erstkl.-Hotel-Kom-fort, Hallenbad, Sauna, in ruhiger La-ge direkt am 6000 ha großen Stadt-wald. Naturhelikur im Schwarzwaid

Squaratoff-Mahrschritt-Therapie noch Prof. M. v. Ardanne, Neurci-therapie. Beihilfefühig: Vollwertkaut noch Prof. Kolleth, Phytotherapie, ko-tolytische Sauerstoffbehandlung. Re-vison-Therapie nach Prof. Dr. An der Lan, Homobopathie, Kneipp, Bolneolo-gie, Heilfasten, spez. Teerapie bei Diabetes. Fuffreflexzonen- und Binde-reweisensssagen. Lymphytofiage.

Ārzteteam zur Verfügung.

atmosphäre

große Bäderabteilung





förster-Conter-Str. 18 on: 07721/5 70 11

Günstige Pauschalkuren im Winter-/Weihnachtsprogramm



Alkohol, Tabletten für Personen, die aus privaten oder beruftiehen inden änßerste Diskretion wahren müssen, innerhalb von 4–6 Wochen nach dernen Methoden in landschaftlich reizvoller Imgebung, Auch als Stabili-rungskuren sowie bei besonderen Problemen bestens geeignet. Aus Diskretisgründen vertraulich unter WS 525252 an WELT am SONNTAG Postfach

Informieren Sie sich über die Erfolge der modernen Kur-Medizin

Homöopathie. O den Farbprospekt der ärztlich geleiteten

8788 Bad Brückenau

**Entziehungskur** 

zum Beispiel: Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne

Wir senden Ihnen kostenlos: Unsere Broschüre "Naturheilverfahren"

Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Pror. v. Ardenne,

Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diätkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modern-ster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm. Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsaison.

Kurheim 2077 Großensee bei

Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

räumten Wegen in herrlicher Winter-landschaft rund um den Tegernsee. Therapien für Herz-, Kreislauf-, Stoff-wechselstörungen (Diabetes, Fett, Harnsäure), Abnutzung, Lebar, Galle-,

Magen-, Darmerkrankungen, Postop. Nachsorge und Zustand nach Herzin-tarkt. Vitalisierung durch Sauer-stoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. Dr. v. Ardenne, Sonderpauscha-

lan für Winterkuren vom 1. 11. bis 7. 12. n. 4. 1. bis 31. 3. für Privat-

NAUHEIM

Hamburg. Tel. 04154/62 11 **PSORIASIS** 

Frischzellen

**DAS WALBERG** 

Telefon 0 80 22/2 40 77 Kuren, Erholen, Fithleiben für Familie, Beruf, Alter im schönen Tegernseer Tal 800 m ü.M., direkt am Wallberg, in Son-manne Naturschutzgebiet, Individuel-

nenlage, Naturschutzgebiet, Individuel-le Betreuung, alle Diatformen, Komfort-

leitet Mod. med. Einrichtung, alle phys. Therapien: Kneipp, heilgymnast, und

psychosomatische Übungsbehandlung, autogenes Training, Yoga, aktive Bewe-gungstherapie. u.a. Skilanglauf unter lachtundiger Leitung, Wandern auf ge-

ASTHMA-KLINIK

thräume, Hellenbar, Solarium, nterrasse Fachintemistisch ge-

dens. KLINIK BEAU REVEIL, CH-1854 Leysk

Schweiz, ärztrich geleitet, staati, aner-kannt, Tel. (0041 25) 34 11 87. Prospekte

PLZ/Ort

Nur wenige sind, sich bewußt, daß sie nicht nur reisen, um fremde Länder kennenzulernen, sondern auch um fremden Ländern die Kenntnis des eigenen zu vermitteln."

William Somerset Maugham

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Reisen zu zweit, das heißt einer Fran die Welt erobern."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.



1 Woche stationärer Check-up DM 985,00

Röntgendiagnostik - Langzeit/Belastungs-EKG - Echokardiogramm - Endoskopie - Sonographie - nuklearmedizinische und computertomographische Untersuchungen bei Bedarf möglich - sämtliche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren)

Chefarztbetreuung - ausführlicher Abschluß-

Unterbringung: Einzelzimmer mit Bad oder Dusche, WC, Telefon, Balkon, Radioanlage, emseher, hauseigenes Hallenbad, Sauna, Freizestprogramm, Ausflüge, Veranstaltungen, volle Verpflegung (incl. Diäten)

Wochen bei uns - ' lit litr Jahre

DM 1755,- pro Person 2 Wochen 3 Wochen DM 2700,- pro Person Einzelzimmerzuschlag DM 70,- pro Worke

Alternativ:

DM 1105,- pro Person 2 Wochen 3 Wochen DM 1700,- pro Person DM 70, - pro Washe

In diesen Preisen ist die Unterkunft, wille Verpflegung, Notzung aller Einrichtungen des Hauses, wie Sauna, Haffenbad, Franklipregramme etc. eingeschlossen. Simittelne firstlichen, diegnostischen dienapeutischen Leistungen werden nach einer erstatzungsfähigen Einzelabrechnung zusätzisch im Rechnung gestellt. Bad Wildungen bietet einen hoben Freizentwert - Badezentrum, unsterslaufbahn, Hallenbad, 4-Feld-Penntshalle, Groff, Rehen.

Prospekte und informationen: Wicker-Klinik Fürst-Friedrich-Straße 2-4 3590 Bad Wildungen Tel. 05621 - 71603 oder 05621 - 792238



bei Stoffwechselstörungen, funktionellen Herz- und Kreislauf-erkrankungen, chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden steht Ihnen unser hochqualifizierter Chefarzt mit seinem erfahrenen

Knelpp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene

Åkupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Training, Hypnose

Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-

Unser Angebot (beihilfefáhig u. Kassena

Voll installierte Kältetherapie mit Bewegung,



# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Die Mannschaftsweltmeisterschaft der Studenten in Chicago brachte nach einer längeren Zeit wieder einen deutschen Erfolg im internationalen Schach. Die Sowjetunion siegte mit 34 Punkten, die deutsche Mannschaft belegte mit 28 den zweiten Platz - durch bessere Wertung vor dem punktgleichen Island. Die USA endeten ebenfalls punktgleich mit 251/2 vor China - und diese letztere Mannschaft war natürlich die größte Überraschung der Weltmeisterschaft, Im Damenschach gehören die Chinesen bereits seit einigen Jahren zur Weitelite. Ihr Erfolg im Wettbewerb der akademischen Jugend deutet darauf hin, daß man mit ihnen sehr baid in allen Wettbewerben ernst rechnen muß.

ide, 14 Oktober 1

Stant Stant

ie ernetier; enteren

intan (21.025) 174 and 18 gery marrow or 9

Therapie

ICH-ICHERHOHE

Sanzheits-Medzin

The fire of the stands

the first of the control of the

in the state of th

and the state of the state of the state of

for the A garage Section 1. Properties Sec. 11 . 14 34 650

Contract Contract Contract  $\mathcal{F}_{\mathcal{A}} = \{(1, \dots, (p)_{p}, \frac{1}{2p})\}$ 

The state of the s

The same of the sa

galammer ein anforden

A 18 are ti' Tet 0722625

....

hlofi Kurheim Dils

1 Tel 05781'65 65 R RT

Section of the property of the

s & Mar. The Control Street

sart 1355 See Hering

11030H -- N M--

Prostata-Leide

(urhatel en multi

See Branches of Courses

Frischzele Regenerations

AUGUSTUS

Auf Autrost Postunte co Hericontection Amily

intermetations)

 $\Sigma = \{ \ell_{\partial D} |$ a a la la lamp

7.113.

Minterstries

In folgender Partie besiegte ein un-bekannter Chinese in einem präzise durchgeführten Endspiel einen recht. starken Großmeister aus der UdSSR:

Katalanisch. Li – Jusupow 1d4 Sf6 2.Sf3 d5 3.c4 e6 4g3 Le? 51g2 0-0 6.0-0 c6 (Schwarz wählt einen zwar soliden, aber passiven Aufbau: Die "offene Variante" 6...dc 7.Dc2 as 8.Dc4: b5 oder 8.a4 Ld?! führt zum interessanteren Spiel!) 7.Dc2 b6 8.b3 Sbd7 9.Td1 La6!? (Dies ist gut, wenn Weiß 9.Sc3 statt Td1 fortsetzt – jetzt ist es jedoch eigent-lich nur ein Zeitverlust!) 10.Sbd2 Tc8 11.e4 h6!? 12.Lb2 de4: 13.Se4: De7 Td8 24.Le2 g6 25.Lf1 h5 26.Td8:+ Dd8: 14.Sf6:+ Lf6: 15.Td2 T68 16.Tad1 Lb7 27.a4 Sc8 28.De3 Sd6 29.Dd3 Dc7

(Kg1, Db3, Tc1, f1, Sg4, Ba3, b3, d3, e4, g2, h2; Kh8, Db6, Tc5, f3, Le7, Sg7, Ba6, b5, d6, e5, g6, h7):

33.25: Si5 31.26! Sd6 (Schlecht ware Sd4?, da Weiß nach 32.De4! nebst 33.Db7 schnell gewinnen würde.)

32.Df3 Kf2 33.Da8+ Ke7 34.h4 Db6 1.Tf8:+ Lf8: 2.Dg8+! Kg8: 3.Sh6+ Kh8 4.Sf7+ remis.



Schwarz am Zug gewann (Ka1, Dd3, Lg1, Bc2, e5, h2; Kg5, Tf4, h7, Sd4, Ba2, a3, g3)

17.b4 c5 (Diese Befreiung kommt infolge von zwei Tempoverlusten - im 9. und 11. Zug zu spät – Weiß kann sich bereits eine bewegliche Bauern-mehrheit am Damenfüßel verschaf-fen!) 18.de5: Lb2: 19.Db2: be5: 20.b5! Sb6 21\_Dc2 143: 22\_L43: Td2: 23.Td2;

33.Db7 schnell gewinnen würde.) 32.Df3 Kf2 33.Da8+ Ke7 34.h4 Db6 85.Ld3 De7 36.Kg2 Se8 (Schwarz ist eigentlich im Zugzwang - nach Kd7 ware 37.Df8 nebst 38.Le2 und 39.Lf3! stark.) 37.Db? Kd8 38.Kf3 (Vor der Zeitkontrolle weiß er noch nicht, ob der Damentausch zum Gewinn führt!) Dd6 39.Le4 De7 48.Da8 Ke7 41.Db7 Kd8 42.De7:+! Kc7: 43.Kf4 K46 44.Ld3 Sb6 45.f3 (Ab nun hat Schwarz keine ausreichende Verteidigung, da Weiß mit dem Vorstoß g4 noch einen Freibauern am Königsflügel bekommt.) Ke7 46.Kg5 Kf6 47.Kh6 Sd7 48.g4! Kg8 49.gh5: gh5: 50.14! (Einfacher als 50.Kh5: Kg7 usw.) Sb6 51.15 e5 52.16! aufgegeben. Und so überrumpelte ein anderer

Similianisch, Liang - Pairclough Let c5 2SB Sc6 3.d4 cd4: 4.Sd4: Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lf6: gf8: 10.Sd5 Le6? (In dieser gegenwärtig beliebten Variante muß man schärfer vorgehen mit 10 . . . f5!) 11.c3 Lg7 12.Sac2 Se7 12.Se7: De7: 14.Se3 0-0 15.Ld3 Lb6 16.0-0 Kb8 17.D6 Tae8? (Dieser Turm ist zur Verteidigung des Damenflügels notwendig, aber auch sonst stünde Schwarz nicht gut!) 18.4! Le3:!? (Verliert sofort, besser wäre Tb8.) 19.fe3: f5 28.ef5: Le4 21.f6 De6 22.Lh7:! Lf1: 23.Tf1: aufgegeben.

Chinese seinen Gegner aus Jamaika:

# Das große Kreuzworträtsel

| US-<br>Staat                        | norddt.<br>Stadt          | Fuß-<br>punkt               | heimi.<br>Wunsch              |                                      |                              | Flus<br>zur<br>Rhone    | Berber-<br>stamm         | '                        | derter<br>Ausruf                 | Haupt-<br>stadt v.<br>Nigeria     | Zeichen<br>für<br>Erbium | E ISON-                       | •                         | greisen-<br>heft        | sagenh.<br>Flæger            | ,                         | Herren-<br>dienst                 | Eiter-<br>ge-<br>schwur    |        |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| -                                   |                           | •                           |                               |                                      |                              |                         |                          |                          | aktuel-<br>ler<br>Lese-<br>stoff | -                                 | 1                        |                               |                           |                         | 1                            |                           |                                   | 2                          | 2      |
|                                     |                           |                             |                               | 3                                    |                              | Freu<br>in der<br>Pußta | -                        | 10                       |                                  |                                   |                          |                               |                           | Zweit-<br>schrift       |                              |                           |                                   |                            |        |
| Seweih-<br>eil d.<br>Mildes         |                           |                             | unger.<br>Stadt               | •                                    |                              |                         |                          |                          | hess.<br>Stadt                   |                                   | Poistar-                 | -                             |                           |                         |                              |                           | gutge-<br>kleidet                 |                            | †      |
| Laub-<br>baum                       | •                         |                             |                               |                                      |                              | chem.<br>Ele-<br>ment   |                          | Groß-<br>gast-<br>hof    | -                                |                                   |                          |                               |                           | afrik.<br>Wüste         |                              | nord.<br>Gott-<br>heit    | -                                 |                            | †      |
| -                                   |                           |                             | dt.<br>Strom                  |                                      | US-<br>Staat                 | -                       | 4                        |                          |                                  |                                   | Sinn-<br>ptjanze         |                               | Him-<br>mels-<br>richtung | -                       |                              | 1                         |                                   |                            | +      |
| Sinnes-<br>organ                    |                           | ein<br>bißchen              | -                             |                                      |                              |                         | -                        | 'Müm-<br>mel-<br>mann'   |                                  | König<br>mit<br>Esels-<br>ohren   | -                        |                               |                           |                         |                              | Kinder-<br>krank-<br>heit |                                   | Konig<br>von<br>Sparta     | - 1    |
| lirsch-<br>rt                       | -                         |                             |                               |                                      | Kirchen<br>sonntag           |                         | Gewand,<br>Tracht        | -                        |                                  | Gillen                            |                          |                               | Tail d.<br>Fahr-<br>rads  |                         | nieder-<br>österr.<br>Abtei  | -                         |                                   | •                          | T      |
| riech,<br>Fluß d.<br>Unter-<br>volt | despot.<br>Macht-<br>gier | fuß-<br>baller.<br>Leistung |                               | Lärm                                 |                              |                         |                          |                          |                                  | dt. Geo-<br>graph<br>(Martin)     |                          | schweiz<br>Philo-<br>soph     | -                         |                         |                              |                           |                                   |                            | T      |
| •                                   |                           | 11                          |                               |                                      |                              | 5                       | fröm-<br>meind           |                          | F)uß<br>Zur<br>Oder              | -                                 |                          |                               |                           |                         | Philo-<br>sophen-<br>schule  | -                         | 14                                |                            | Ī      |
| lappen-<br>ogel                     | •                         |                             |                               | Kirchen-<br>chor-<br>leiter          |                              | Fluß<br>zum<br>Dnjepr   |                          |                          |                                  |                                   |                          |                               |                           | 12                      | balti-<br>sche<br>Insel      |                           | Kfz-Z.<br>Nord-<br>fries-<br>land | -                          | T      |
| lat.:<br>und                        | •                         |                             | islam.<br>Richter             | -                                    |                              |                         |                          | engi.<br>Artikel         | -                                |                                   |                          | Haupt-<br>stædt v.<br>Senegal |                           | Umlauf-<br>bahn         | -                            |                           |                                   |                            |        |
| Feld-<br>herr                       |                           |                             |                               |                                      |                              |                         |                          |                          | Sonder-<br>rabatt                |                                   | Facht-<br>waffe          | -                             |                           |                         |                              |                           | Greif-<br>vogel                   |                            |        |
|                                     |                           |                             |                               |                                      |                              | Alka-<br>loid           |                          | ind.<br>Unions-<br>staat | 6                                |                                   |                          |                               |                           | türk.<br>Poli-<br>tiker |                              | Gedenk<br>stein           | -                                 |                            |        |
| lotten-                             |                           |                             | verlass.<br>Robben-<br>junges |                                      | großer<br>Fluß               | -                       |                          |                          |                                  |                                   | schul-<br>frale<br>Zeit  |                               | Wah!-<br>spruch           | -                       |                              |                           |                                   |                            | I      |
| leeres-<br>isfen-<br>nesser         | •                         |                             |                               |                                      |                              |                         |                          | päpsti.<br>Behör-<br>den |                                  | iehr-<br>reiche<br>Erzäh-<br>lung |                          |                               |                           |                         |                              | Stern<br>im<br>Schwan     |                                   | früh.<br>Gutsver<br>walter | ^      |
|                                     |                           |                             |                               |                                      | jugosi.<br>Exprä-<br>sident+ |                         | männi.<br>Wild-<br>katze | •                        |                                  |                                   |                          |                               | Koran-<br>ab-<br>schnitt  |                         | Schach-<br>figur             | -                         |                                   | •                          | I      |
| chiffs-<br>eriit                    |                           | Vorna-<br>me der<br>Wöhr    |                               | anderer<br>Name d.<br>Eibe           | -                            |                         |                          | 13                       |                                  | Auf-<br>guß-<br>getrank           |                          | Alarm-<br>gerāts              | -                         |                         |                              |                           |                                   | 9                          |        |
| insam,<br>er-<br>usen               |                           | •                           |                               |                                      |                              |                         | Kfz-Z,<br>Tune-<br>sien  |                          | mong.<br>Er-<br>oberer           | •                                 |                          |                               |                           |                         | initialen<br>Schön-<br>herrs |                           | Abk. f.<br>in dem                 |                            | $\int$ |
| dal.:<br>ier                        |                           |                             |                               | Gewäs-<br>ser im<br>Schwarz-<br>wald | •                            |                         |                          |                          |                                  |                                   |                          | Ge-<br>schwätz                |                           |                         |                              |                           |                                   |                            |        |
| idfrz.<br>tadt                      |                           |                             |                               |                                      | 7                            |                         |                          |                          | Gebäu-<br>de in<br>Rom           | -                                 |                          | 8                             |                           |                         |                              |                           |                                   |                            | 1      |
| 1                                   | 2                         |                             | 3                             | 4                                    | _                            | 5                       | 6                        | 7                        |                                  | 8                                 | 9                        | _                             | 10                        | 11                      | 12                           | 2                         | 13                                | 14                         | 4      |

#### DENKSPIELE

#### Magische Tête-Bêche

| 96 |    |    |    |
|----|----|----|----|
|    | 69 |    |    |
|    |    | 18 |    |
|    |    |    | 81 |

Sie können 16 zweistellige Zahlen bilden, die auch kopfstehend als Zahlen gelesen werden können, wenn auch mit einem anderen Zahlenwert (z. B. 16-91). Setzen Sie diese Zahlen so in das Quadrat ein, daß es \_magisch" wird und auch \_magisch" bleibt, wenn man es auf den Kopf

#### **Uralt-Indisch**

Von einem kleinen Bienenschwarm fliegt 15 zu den Bhitten der Kadamba, 15 zu denen der Silindha. Der dreifsche Unterschied der beiden Zahlen macht die Anzahl der Bienen aus, die zu den Lotosblumen fliegen. Eine einzige Biene nur saugt am Jasmin. Wie viele sind es?

#### Fährproblem

Drei Männer kommen an einen Fluß. Dort sitzen zwei Jungen in einem Boot, das nur die beiden Jungen oder einen einzigen Mann faßt. Wie können die Männer trotzdem übersetzen?

# REISE • WELT

MAGAZIN FÜR DIE FRRIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schiemann,

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

#### Altersproblem

Zähle ich die Lebensjahre meiner drei Töchter zusammen, dann ist das Ergebniseine Quadratzahl, Nehmeich das Alter von einer der drei mit sich selbst mal, dann kommt eben diese Quadratzahl heraus. Alle drei Lebensalter miteinander multipliziert ergeben 180!" Finden Sie heraus, wie alt die Tochter jewells sind?

#### Schlaß mit der Magie

| 16 | 2  | 3  | 13 |
|----|----|----|----|
| 5  | 11 | 10 | 8  |
| 9  | 7  | 6  | 12 |
| 4  | 14 | 15 | 1  |

Dieses magische Quadrat hat als Summe jeder Reihe, Spalte und Dia-gonale die Zahl 34. Die Gesamtsumme istalso 10 x 34 = 340. Istes möglich, die Zahlen so umzuordnen, daß man eine höhere Gesamtsumme erhält?

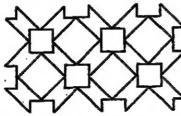

Das Fliesenmuster ist aus verschieden großen Kacheln zusammense. setzt. Es läßt sich allerdings auch zeichnen, wenn man nur eine einzige der Kachelformen verwendet. Wei-

#### Homonym

Gewinne verheißt es, das Schicksal verhängt's; der Starter befiehlt's, der Bieter empfängt's!

#### Gut gefüllt

Der Winzer besitzt drei Krüge mit 10, 7 und 3 Litern Inhalt. Aus dem randvoll gefüllten 10-Liter-Krug möchte ein Kunde genau 5 Liter abgemessen bekommen! Kann der Winzer diese Forderung nur mit Hilfe der drei Krüge erfüllen?

#### Verschlüsseltes

TJF IBCFO EFO DPEF HFLOBD-LU! Dies stand als Mitteilung auf dem kleinen Papierstreifen, den Agent 005 zugesteckt bekam. Die Botschaft ist natürlich verschlüsselt, doch nach einem ganz einfachen System. Sie werden es bestätigen, wenn Sie es herausgefunden haben!

#### Auflösung vom 7. Oktober Nachstfolgend

In der Zahlenfolge 1 2 4 5 9 11 16 17 25 29 36 37 49 53 64 67 81 83 steht nach einer Quadratzahl (z. B. 5 x 5=25) die nächstgrößere Primzahl (hier: 29).

#### Räuberische Beuteteilung Die Gold-, Suber- und E

#### zen lagen wie folgt: SSKKGGSGGKKKSKKGGGSSSS Legogriph Meist, Most, Mast, Mist.

#### Paradoxer Sand

Sandkörner legen sich unter dem Einfluß der Schwerkraft und der "schmierenden" Wirkung des Wassers so dicht wie möglich aneinander. Tritt man darauf, dann zerstört man diese dichtest mögliche Packung; der Sand debut sich wieder aus und wird dadurch an der Oberfläche trocken!

Ball + Königin = Ballkönigin

#### BRIDGE



Süd spielt "7 Pik". West, der kein leichtes Ausspiel hat, entscheidet sich für Coeur-Dame. Wie gewinnt Süd? Hätte ein anderer Angriff den Groß-

schlemm geschlagen?
Lösung Nr. 21/83
Der Kontrakt ist selbstverständlich leicht gewonnen, wenn die gegnerischen Coeurs 3-3 stehen. Falls nicht,

wird wohl Sud eine Coeurlänge halten, weil er ja schon kurz in Karo war. Hätte Süd dazu noch den Treff-König, könnte er zwischen Coeur und Treff in Abwurfzwang gebracht werden. Es ist jedoch sehr unwahrscheinlich, daß Nord ohne diesen König eröffnet haben sollte. West gibt sich eine gute Zusatzchance, wenn er versucht, die Drohkarte zu verlagern und auf Treff B bei Süd zu hoffen: Er legt Treff D vor. Deckt Nord, nimmt der Tisch, um zweimal Atout, Coeur-As und den letzten Trumpf zu ziehen. Die Hand hat noch Coeur D7 Treff 10. Süd muß vor West abwerfen. Hat er noch Coeur B10 Treff B, ist er verloren. Kommt zum 11. Stich bei Süd weder Treff B

noch Coeur, geht West down, wenn die Coeurs nichtausfallen. U. A.

#### AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Frankreich - Ostpolzug 3. REIHE Daene - Beton 4. REI-HE Anton - Alsen - klar 5, REIHE Seine - Tebeldi 6, REIHE Err - er - Kotor - Ra 7. REIHE Nes - Meran - Radi S. REIHE Havel - Esten 9. REIHE Ani 10. REIHE U.K. - Fulbe - Kiruna 11. REIHE Skalden - Arno - Osee 12. REIHE Osaka -- Arabisch 13. REIHE Turm - Pia -- Team 14. REIHE Antarktis -- Menores 15.
REIHE No -- die -- Puder -- Hr. 16. REIHE Edam -- Inder -- Beleg 17. REIHE Tross --Samun 18. REIHE Genie - Assam - Dur 19. REIHE Tal - Ramme - Asmodi 20. REI-HE Loden - Outcast - Ren 21, REIHE Teil - Edersee - Senate

SENKRECHT: 2. SPALTE Bronnen - Russland - Gast 3. SPALTE Rebekka - Neapel 4. SPALTE Andorra — akut — Li 5. SPALTE Kan. — Hekis — Tirol 6. SPALTE Re—
Sedan — Triere 7. SPALTE Enger — Feluke — Ree 8. SPALTE sie — Melun — Island 9.
SPALTE Angel — Amiers 10. SPALTE Chile — aber — Amor 11. SPALTE Karre — Perseus 12. SPALTE Oberon — Abitur — Te 13. SPALTE Asen — Egeria — Sauce 14. SPALTE Torso — Menam 15. SPALTE Poker — Kocher — Ass. 16. SPALTE Don — Reni — Bueste 17. SPALTE Kasan - Totam 18. SPALTE Zell - Auster - Dora 19. SPALTE Adrienne - Ache - Udet 20. SPALTE E.G. - Ria - Disetmargarine

= RELIEFDRUCK

Schweiz

AROSA

Graubünden/Schweiz "Rethernblich" Die Top-Appartements bis 6 Perso-nen. Großes Hallenbad. Tennis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11

Bettmeruip, Komf. Chalet (6–8 Pers.), 2 Bäder, offener Kamin, Son-nenterrasse. Irei außer Weibn,/Neu-jahr u. Ostern. Tel. 030/772 30 04

Apartmenths. BELLAVISTA, Panoramasicht. Warbeuchen v. 29, 10, 83 bis 3, 12, 83; 2 Wochen wohneo/! Woche bezahlen, Pro-spekt verlangen: Tel. 0041/91/51 72, 65

**Verbier/Ski** total

App. m. Terrasse, Zentrum

Tryon 2860 m/moitm, 300 fiberama. herf. Fateratischl. 2. Natification park, 43 m<sup>-</sup>-App., b 4 Pers., Ralk., Rd., Geschittsp., geschin. Einr., T. 040/602 38 54

Berbados (Keribik) kl. Bungalow-App. in ruh. Lg. dür. am Strand zu verm. Bes. günst. Preis bei läng. Aufenth. Tel. (07171) 46 79

St. Lucia Karibik

Ferienvillen ab DM 800.- pro Haus und Woche für 4–6 Personen an wun-derschönem weißen Sandstrand. Hausmädchen inkl.

Tel. 08028/28 54

T. 0234/ 23 21 80 od. 23 53 87

# FERIENHAUTER-FERIENWOHNUNGEN

#### Nordsee - Ostsee

"SYLTHÖUSER" FRANCK Vermietung exkl. Friesen/Rinzelhs. mk. Garten. Nachasikoppreise. Telefon (0911) 54 02 03; ab 18 Uhr 040/86 12 79 Keitum/Sylt Reetdschhans für 2–5 Personen, für gehobene Ansprüche, zu vermieten. Tel. 04651-23885 Mordsee-Mesmeraiel, Herbst- und Winterariaub, große Fewo (Bauern-hof), ruh. z. schöne i.g., Zhzg., Spül-u. Waschmasch. 04931/148 46

Timmenderfer Strond, 1-3 Zimmer-Komf.-App., Fahrstuhi vorh., zentr. Lage, 200 m bis Strand, u. a. mt. Balkon, Parbfernschet, Telefon u. Geschirrspüler, Monatl. ab 600.-, Tel. 04503/45 22

Urlaub 1. Klasse



mehr als ein Hotel.

insel sylt Apportsment-Vermietg, BMy Henke Perieu-Whngn, auf der gesamt, Insel 2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (0465)) 2 25 74

Ferienwing, St. Peter-Ording Part-TV, Tel., Kaminofen, 3 Zi., 2-8 Pets., ab sof. frei, Tel. 94843/19 52, 2. Ampöhler, Berther Weg 1, 2252 52. Peter-Ordina



Urlaub 1. Klasse. Für Alle, Gesundheit inclusive.

Brite ubersenden Sie mit ihren Syn-Prospekt, ich intenssiere mich für Terienwohnungen 🛮 Busreisen 🗍 Ferienhauser 🔲 Clubreisen 🖃 ☐ Kuren Flugreisen Einsenden an Ihr Reiseburo oder

DIE INSELSPEZIALISTEN A.d. Knippenburg 98-100 4250 Bottrop Tel. 0 20 41 / 69 30

REHISYLTREISEN

SYLT and JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, # 0 46 51/50 21

Westerland/Sylt Ferwhgn. i. Landh'stil m. allem Roml. wie Farb-TV, Video, Radio, Tel., Schw'bad, Sauma, Sonnenhank, Geschirrsp., Wäsche, 300 m. z. Strand n. Enrwiertel, Günst. Nachsais'preise m. 30-40% Preisuachl., 2 Personen prospekt anfordern. Nici's His., 2288 Westerkund Trift 23, Tel. 84651/75 25 + 76 68 Westerkind/Syst 1-Zi-Wohng f. 2 Pers. Farb TV-Tel. Sudbalk., 100 m z. Strand Kurzone, sof. frei, auch Welhn. u. Neuj. Tel. 0941/514 63

Westerland/Sylt zvm Kennenlernen randnah, gemüd. Ferienwig. DM 200,- wöchentlich Tel.: 04651/217 80

Schwarzwald



Baci Herronaib, ca. 800 m. ü. M. Sparuriaub: 3 Wo. f. 2 Wo., 7 Tg. f. 6 Tg., v. 2. 10. b. 15. 11. B3. "Oberwintern" Lanzzeituriaub i. Schwarzw v. 8. 1. b. 27. 3. 84. Ferienwohn. selbstv. m. Küchen im mod. Schwarzw haus. Nußfeldstr. 35, l. Paber, 67083/8872. Prosp. anf. Bavern Gormisch-Port, Nen erbaute Koud. Ferienwohnungen, ruh. Lage, 2–5 P. J. Ostler, Gästehaus Boarlebof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

HINTERZARTEN

Mogelweide weidelie Das herrlich gelegene, individuelle, in seinem besonderen Still einmalige und führende Haus in

mit Ferienwohrungen im exclusiven Landhaussill und mehreren Gesell-schaftsräumen. Gr. Feriproep. St 07662/5040+1737 Familie Witte, 7624 Hinterzerten

Varmiate Bouarnotus in herrlicher Alleinlage im stidl. Bayer. Wald, 5 Zi., Köche, Bad, 2 WC, ZH (130 m²), pro Tag 100; DM inkl. Nebenkosten. Noch Termine frei. Schneesicheres Gebiet. Ideal für LL. Anfragen an: Gunter Murzin. Hittenspergerstr. 35, 8 München 40, 7cl. 089/271 35 07 (ab 18 Uhr) oder 08592/714 Bodensee

Bodonsee Oberlingen/NuBdorf, schöne Fe-rienwhg. Fahrradverm., Seesicht, gof. frei. DM 30.-, Tel. 07335/89 69.

Verschiedenes Inland

LANDHAUSER im ODENWALD - 2-4 Zimmer - ab DM 30,-/Tag DÜRING - 6968 WALLDÜRN 3 - Telefon (0 62 86) 12 22

50 Wochen Altenou/Glockenberg 2-Pers.-Appartements, komplett ein-gerichtet, zu vermieten. Info: unt. WS 55488 WELT am SONNTAG 2 Bad Salzuflen
Penth-Ferienwhg. (Schwimmb. 1:
Sauna) f. einen Kur- od. längere
Anfenth. zu verm. T. 05724/77 11

DANEMARK — AUCH IN DER NACHSAISON FRE !! Schöbe, kiederfreundt, Ferienhluser übereit a.d. Bertane, Ostsee, Lunijord insehl. Austilitächster Katalog ant. b.a. Ermedriss von Jedem Reus.

Aut. Buro Sonke UND STRAND OKS449 Auspurd

2-20 Uhr täglich, auch samstags und sonntags. Tel. 00458-245600

Spanien Perienhaus f. Verwöhnte, cz. 350 m², Pool 6x12 m. Telef., Personal vorh., wöchentl. ab DM 1500,. Tel. 0201/41 13 70

Lanzarote Priv. Bungalow u. App., sehr komft. mit Swimmingpool für 3-7 Pera. zu vermieten. pekt auf Anforderung

Tel. 083428/81 35 89 oder durch Frau M. Kath Steubenstr. 25, 82 Wiesbader

Gran Canaria Playa del Ingles, Bungalow zu verm Tel. 003428-762313 Teneriffa/Söd fl. Bungal. m. Pool u. Tennispl 11, 12. frei, Tel. 06103/84447

Fröhling stutt Winter Costa Blanca. Exkl. Bungalow an im pos. Steilkilste, gepfl. Garten, Pinien-wald. Selbst im Januar bis 23° C im Schatten! Tagesmiete DM 40,-, Tel. 08649/687

Costo Blanca, komfortabler Bunga-low. Calpe-Moraira, zu vermielen. Zum Überwintern geelgnet. Tel. 06123/6 29 50

Teneriffa Exklusiv

Puerto de la Cruz, Ortsteil La Paz. Ikarus-Aopartements, sehr geräumig und elegant mit Panorama-Biick auf den Atlantik, für 3-3 Pers., ein-schließ! Flug und Transfer ab allen Finghafen, Unterlages anfordern: O. Gebauer. Liliencronring 13, 2000 Tangstedt 1, Tel. 04109/90 63 ab 17 U.

#### Dänemark

Dänemark ab DM 195,- Wo. Perienhäus., Sörenses, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, T. 0511/741011

# Schweden

Schweden ferienhäuser, Blockhäuser, Bauernhöl Katolog anfordem <sup>1</sup> ! ! Sidschwedische Ferienhous-Vermittlung Box 117, S-28900 Knislinge, T. 004644-6065

Frankreich COTE D'AZUR & PROVENCE

Herbat-Winter sowie Saison 34 Franzewah-gaugen. Häuser Restels zu vermitteln. Forder-per 1998 – Markel auf vermitteln. Forder-ESSDENCES GREH, Gengelsteinstalle 18. D-2216 FrienCh. 29 695/73766 + 51 17

Côte d'Azur - Nühe Saint Tropez in La Croix Val Mer, Reih'hs., 4-5 Schlafpl. f. Überwinterg. u. Saison 84 zu verm. Tel. 0681/514 86 ab 19 Uhr 87 12 15

COTE D'AZUR Landhäuser und App. vermiebet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, 2r 04651/50 21 FRANCE REISEN

SKI in Frankreich das größte Spezialprogramm per LUXUSBUS - FLUGZEUG - AUTO

8000 Ferienwohnungen u. Chalets gemütliche Skihotels in den beliebten franz. Skiorten Wer schnell bucht erhält Frühbuchernachlässe auf alle Preise bis 31. Oktober 83 Großer Farbkatalog kostenlos Lelefon: 0 89/28 82 37 Theresienstr. 19 - 8 München 2 Barbados – Luxusvilla

mit Sandstrand an der Karibik, inkl. komplettem Personal 5 500,- per Wo-che (15, 12,-15, 3.5 950,-) Information: Tel. 089/470 20 11

Osterreich

Weihnachten/Nevjahr

am Wolfgangsee (Salzk.) izklysive Ferlenwohnungen

Exidusive Fertenwohnungen 2-5 Personen zu vermieten. Skigebiet Postalm u. Nh. des Hauses Anfr. Fritz Klinger, 8000 München 80 Stuntzstr. 17, Tel. 889/91 35 14

Ferianwhy, in Usterraich/Kitzbühe) erstid. Lage, 2 Schl.-Zi. m. 4 Bt., Wo. Zi., Diele, Bd., Balk., Rad./Ferns./Ste reoani., Tel., Termine f. 83/84 frei, Tel. 02043/438 14 v. 9–12 Uhr

Bad Mitterndorf, Steyr. Salzkammer-guf, Bungalow zu verm. Anfr. an; Hildegard Haas, Doytmunder Str. 28. 4700 Hamm 1

Hochtal Wildschöngu - Tirol 3- und 4-Zi.-App. in Chalet, Südhang-

lage, schneesicher. Tel. 0031/73214047

St. Gilgen/Usterreich 2 ZKB für die Salson 83/84 zu vermie-ten. Seeblick und herri. Pan-gramablick. Weihnschien noch frei, Tel. 0861/514 06 u. n. 19 Uhr 87 12 15

Verschiedenes Ausland

Rio de Juneiro - Copucabano Ferieu-App. ab 20 US S tägi. Imf. Remburgo Imobiliaria, Av. Copaca-bana 195, Loja 104, Tel. 21-542-14 46

Teneriffe, El Drugo/Orotova, komf. Bung., ca. 130 m², bis 4 Pers. elg. Schwimmb, beh. Pkw., 550 m² Gart., frei 9.–29, 12, 63 u. 9, 2.–5, 3, 84 u. ab 11, 4, 84, Tel. 04221/1, 72 53

"Olympiacie 1784"
Haus für 6 Personen und Auto in schönster Hanglage am Pazifik u vermieten Vetter, 580 Vista Lane, Laguna Beach, CA. 92 651

*interchalet* 

Alle Informationen im kostenlosen 96-senigen Winterprogramm 1983/84. Inter-Chalet 7800 Freiburg

Bismarckallee 2 a (07 61) 21 00 77

Anreise: Auf der A 7 Hamburg-Flensburg-Krusaa, auf dänischer Seite links nach Tondern abbiegen und weiter auf der A 10 bis Skaerbaek. Gleich hinter Skaerbaek führt links ein Damm vom Festland zur Insel Röm.

Auskunft: Turistforeningen for Römö-Skaerbaek og Omegn. Tvismark, DK-6791 Kongsmark/ Römö oder Dänisches Fremdenverkehrsamt, Glockengießerwall 2, 2000 Hamburg 1.

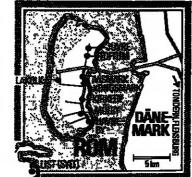

# Nordsee-Insel Röm

Urlauber, die zur Nachsaison die dänische Nordsee-Insel Röm besuchen - sie ist seit 1948 mit einem rund zehn Kilometer langen Damm mit dem Festland verbunden -, können sich nur schwer vorstellen, welche Auswüchse der in die Millionen gehende Massentourismus in den drei Sommermonaten auf "Skandinaviens längstem Strandterrain" zwischen Lakolk und Sönderstrand mit sich bringt.

Naturfreunde und Individualisten, denen die 17 Kilometer lange und etwa fünf Kilometer breite Insel mehr bedeutet als ein flüchtiges Aha-Erlebnis, kommen deshalb in Vor- oder Nachsaison, Der Gewinn: Sie haben die Insel ganz für sich.

Bereits auf dem Warteplatz des Dammes sollte man eine kurze Rast einlegen und ein Fernglas zur Hand nehmen, um - bei Ebbe- - die faszinierende Wattenmeerlandschaft mit ihren Vögeln zu beobachten. Enten, Austernfischer, Säbelschnäbler, Seeschwalben und Seemöwen haben hier ihr ungestörtes Reich.

Aber auch in den Dünen- und Heidegebieten Röms gibt es Teiche, die von Seevögeln belagert werden. Ebenso sind der Ruf des Kuckucks und das Jubilieren der Lerchen überall auf dieser herbstschönen Insel zu hören.

Strohgedeckte wuchtige Friesenhäuser, deren Stallungen größtenteils in T- oder L-Form westlich an das Wohnhaus schließen, geben den kleinen Orten auf Röm bäuerliche Behaglichkeit. Auffallend an manchen Häusern sind die farbenfreudigen Haustürumrahmungen.

Röm war im 16. und 17. Jahrhundert die Heimat, zahlreicher Walfang-Kapitäne (hier "Kommandeure" genannt), die es durch ihre brachten. Stattliche Reminiszenzen aus dieser Zeit sind der als Museum eingerichtete "Kommandeurgaarden" in Toftum - eigentlich "Tha-Walkieferteilen errichtete Zaun aus dem Jahre 1772 in Juvre. Liebenswert im Nostalgie-Look auch Däne-

man schöne Kronleuchter, Schiffs-Männer.

Dünenlandschaft Röms beim Umschaft zu rauchen. Die kleinen, stilen Schönheiten der Insel, die am besten mit dem Fahrrad entdeckt werden können, sollen geschützt

Mölby, vor allem Fischgerichte sind ecker und frisch. Nicht weit davon hat der Kunstmaler Andreas Petersen-Röm sein Atelier. Gern zeigt er seine naturalistischen See- und Landschaftsmotive. Zauberhaft sind die Sonnenuntergänge südlich von Havneby am Strand bei Ebbe: Stimmungen von Noldescher Ein-

werner kurland-stern



modelle und als kuriose Besonderheit von der Decke hängende eiser-ne Hutbaken – für die Zylinder der Vorsicht ist in der Heide- und gang mit Feuer angebracht! Es ist generall verboten, in freier Land-

Gut essen kann man im gemütlichen Restaurant "Motel West" in

dringlichkeit, und von List auf Sylt grüßt das Leuchtfeuer herüber.



Dänomarks kleinste Schule auf Röm

# Mit Heilbutt und Heidehonig auf dem Weg nach Münster

Zweimal in der Woche, das liebe Störchen, Becher, Teller und Vasen Jahr hindurch, nimmt der ehrwürdige Dom zu Münster es hin, daß vor ihm auf dem Platz geschäftiges Markttreiben stattfindet. Die Ruhe, die sonst die romanisch-gotische Kathedrale umgibt, ist vorbei, wenn auf dem Konfsteinnflaster des Domplatzes fast zweihundert Marktbeschikker auf festen Plätzen ihre Stände aufschlagen. Schon seit Generationen kommen mittwochs und samstags die Bauern, Gärtner und Händler aus dem Münsterland in die westfälische Metropole, um dort unter ihr reiches Angebot auszubreiten.

Von der Pferdegasse aus fallen zuerst die beiden grünbehelmten, wuchtigen Türme des Domes im Hintergrund auf. Standhaft in die Höhe ragend, stören sie sich we-

nig an dem Geschehen zu ihren Füßen. Im Osten liegt das bekannte Staffelgiebelrathaus, in dem 1648 der Westfälische Friede geschlossen wurde. Die Achse zwischen Rathaus und Dom bildet den Hauptgang des Marktes, hier ist die größte Auswahl an Angeboten zu finden. Einige der vielen Topfpflanzen hätte

mancher gern im Zimmer stehen. Auf der gegenüberliegenden Seite werden Chinakohl, Sellerie, Rettich, Salat, Dill, Radieschen, Möhren, Paprika. Rot- und Weißkohl angepriesen. Für welches Gemüse soll man sich da entscheiden?

Nebenan verkauft ein weißhaariger, dicklicher Mann aus einem kleinen Wohnwagen heraus verschiedene Arten Honig: In Gläsern oder Eimern bietet er Akazien- oder Heidehonig, Lindenblüten- oder Sonnenblumenhonig, Wald- oder Mischblütenhonig an. Über die Blütenpollen, die in kleine Tüten abgefüllt sind, philosophiert er, daß dies "viel besser ist als das, was der Onkel Doktor verschreibt". Kein Gewiltz, das nicht etwas weiter ein großer Gewürzstand zu bieten hätte. In dickgestrickten Pullovern stehen drei junge Leute zwischen ihren Schuhkartons, in denen sich alle möglichen Sorten Tee, die verschiedensten Pfefferarten, Pilz- oder Brotgewürze befinden.

Von dem Hauptgang führen einige Seitengänge direkt auf den Dom zu, in denen es viele Leckereien gibt: Großzügig mit Mohn, Nüssen, Rosinen und Mandeln sind die Schlesischen Backwaren gefüllt. Doch verkaufen nicht ausschließlich Bäcker ihre stißen Köstlichkeiten. Ein großer Wagen aus Holland offeriert neben dem unvermeidlichen Käse auch feines Tee- und Kaffeegebäck. Wer es lieber etwas herzhafter mag, kauft sich in einer der anderen Reihen für zwei Mark Backfisch, der, bevor er fritiert wird, in einer besonderen Marinade gewendet wird, damit er schön kroß wird. Golden glänzen geräucherter Heilbutt und Rotbarsch, Makreien und Bücklinge.

Am Ende des Ganges in einer Nische des Domes befindet sich ein Stand mit Töpferwaren. Ein Verkäu-

ausgebreitet. In der Nachbarnische wird dicke Schafs- und Mohairwolle in kräftigen Farben angeboten. Etwas weiter steht ein großer Stand mit Messingwaren. Solche Stände bieten schon öfter einmal Anlaß zu Streitigkeiten. Eigentlich soll der Münsterische Wochenmarkt ein "grüner Markt" sein, auf dem nur Erzeugnisse aus Landwirtschaft und Garten verkauft werden dürfen. Nun fallen aber

Hoheitsgebiet der Kirche. Nur wenige Schritte weiter: Ein Blumenmeer erwartet den Besucher.

die Stände unmittelbar am Dom

nicht unter diese Vorschrift der

Stadt, denn sie befinden sich auf dem

Soweit das Auge reicht eine farben-

prächtige Blumenpalette. Besonders freundlich wirken die bunten Sträu-Be, die sich der Jahreszeit anpassen. Astern, Dalien und Levkojen sind hübsch zusammengebunden und kosten nur wenig Geld.

Doch gibt es auf dem Markt nicht nur frische Blumen. Zwei Frauen haben sich darauf spezialisiert, Trokkenblumensträuße und Seidenblumengebinde zu verkaufen. Sie versichern, daß alle Kränze und Sträuße von ihnen in Handarbeit zu Hause gesteckt worden seien. Bastler können sich aber dort auch nur die Materialien kaufen und sich nach eigenem Gutdünken etwas Hübsches zusammenstellen. Die getrockneten Blumen, langen Gräser und Ähren sowie Styroporringe, Blumendraht, Perlen und Samtschleifen werden ebenso einzeln verkauft.

Viel gesünder als leckeres Lakritz und herrlicher Weingummi aus dem Angebot eines niederländischen Händlers sind ein knackiger Apfel eine Birne oder Pflaumen, die die Obsthändlerinnen – der Volksmund

Münster fer hat auf einem Tisch Teekannen, sagt "Appeltiewen" – anbieten. Das das liebe Stöychen, Becher, Teller und Vasen Obst ist frisch und lacht einen direkt

An manchen Ständen werden Molkereiprodukte angeboten. Während früher die Damen ihre langen Hutnadeln benutzt haben sollen, um sich eine kleine Kostprobe aus der feilgebotenen Butter herauszustechen, ist heute die Butter eingepackt und nicht mehr vor dem Kauf zu probieren. Auch die Fleischstände verdeutlichen den Wandel der Zeit: Die Metzger verfügen alle über eine elektronische Waage, und keiner peilt mehr nur über den Daumen. Als es noch keine geeichten Waagen gab, stand die wichtigste Einrichtung des Marktes - die Stadtwaage - neben dem Rathaus, Hier wurden alle Waagen

der Händler vor Beginn des Marktes vom Waagemeister geprüft. Der Standort ist heute noch erkennbar. Am Stadtweinhaus fehlen die sonst typischen Laubengänge des Prinzipalmarktes, denn dort wären sie bei der An- und Abfahrt der Wagen störend

Übrigens findet der Wochenmarkt in Münster erst seit 1901 auf dem Domplatz statt.

Zuvor war der Prinzipalmarkt der ständige Markt der Stadt. Unter den Bögen, in denen sich heute schicke Geschäfte befinden, wurden Lebensmittel verkauft. Dieser Viktualienmarkt mußte verlegt werden, als die Straßenbahn gebaut wurde.

Im Jahre 1926 beauftragten die Stadtväter zwei Architekten mit der Planung einer Markthalle, denn der Markt auf dem Domplatz sollte keinen Dauerzustand darstellen. Es wurde angeführt, daß sich die münsterschen Hausfrauen für eine Poesie in Sumpf und Morast herzlich bedanken würden und lieber heute als morgen eine Markthalle hätten. Des weiteren wurde erklärt, "hätte die Stadt eine Markthalle, dann böte der Domplatz nicht zweimal in der Woche das Bild einer Schuttabladestelle". Die Halle wurde nicht gebaut. Der Stadt fehite es an Geld.

CHRISTIANE FRENSE

Auskunft: Fremdenverkehrsamt, Ber-liner Platz, 4400 Münster

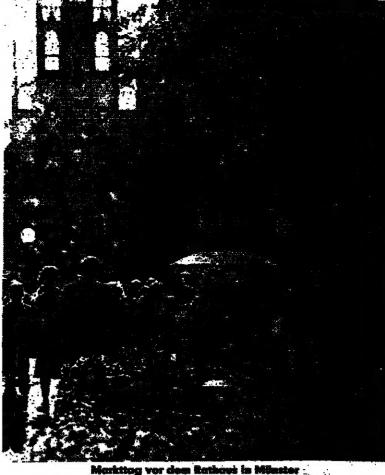

FOTO: EHIA, "WO DAS MÜNSTERLAND AM SCHÖNSTER IST", VERLAG ASCHENCORF MÜNSTER

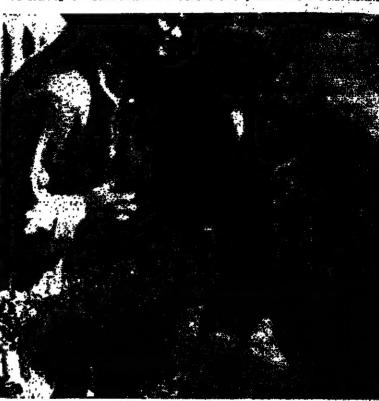

Seit Johren bietet die Marktfrau ihr Angebet feli POTO: Entr. \_FAREIGES MUNSTER", RESONANT, YESTLAG MUNSTE

#### DEUTSCHLAND / Ferienorte locken Gäste zum Urlaub im Herbst

# Preise fallen mit den Blättern

tdt, Frankfort Mit den Blättern fallen die Preise: Wer jetzt in den Urlaub fährt, spart nicht nur manche Mark, sondern auch Nerven. Die Leute haben Zeit und die Kellner Geduld: Alles ist billiger, freundlicher und ohne Hektik. Deutschland im Herbst - Wanderungen, Radelausflüge, Kräutersammlungen, Weinproben und vieles mehr werden überall angeboten. Dabei sind die recht preiswerten Offerten jedoch nicht nur für Späturlauber gedacht, sondern auch für jene Zeitgenossen, die noch ein paar Urlaubstage übrig haben.

Ob an Nord- oder Ostsee, ob im Allgäu, Schwarzwald oder Harz: Die Urlaubsregionen melden "Zimmer frei" und "Viel Vergnügen". Bestes Beispiel: das Städtchen Tarp nahe der dänischen Grenze, wo "Pedaleure" jedes Alters gut aufgehoben sind. Eine Woche Radwandern inklusive Übernachtungen, Frühstück, Leihfahrrad und Routenvorschläge wird schon für 135 Mark angeboten.

#### Wandern im Wattenmeer oder Erholung im Harz

Auch im Ostseeheilbad Grömitz an der Sonnenseite der Ostsee - können Erholungsuchende bis zum 31. Oktober ab 161 Mark siebenmal übernachten und frühstücken, siebenmal in Meerwasser-Hallenbädern baden, siebenmal im Strandkorb liegen oder sich dreimal im Sonnenstudio bräunen. Kurtaxe, eine geführte Wanderung und andere Veranstaltungen der Kurverwaltung komplettieren dieses

Pauschalangebot. Im Nordseebad Friedrichskoog beispielsweise stehen nicht nur unmittelbar am Strand gemütliche kleine Ferienhäuser und -wohnungen, sondern auch jede Menge Wegweiser für Wandersleut' - Wandermöglichkeiten auf Deichen und im Wattenmeer laden hier zu einem Aktivurlaub in frischer Luft ein. Ein Sieben-Tage-Aufenthalt mit Übernachtung

und Frühstück kostet ab 115 Mark pro Person – fast genausoviel wie im weiter nördlich gelegenen Bade- und Luftkurort Tonning auf der Halbinsel Eiderstedt. Für sieben Tage über-nachten und frühstücken, eine Freikarte für die Sauna und eine Ostseefahrt (kombinierte Bus- und Schiffsreise) werden 113 Mark berechnet. Auf den Inseln Amrum, Helgoland. Föhr und Sylt werden die Wochen-pauschalen (Übernachtung und Frühstück) im Herbst ab 140 Mark angeboten. Ein Kurzurlaub - für besonders Eilige - wird in Wenning-stedt auf Sylt (3 Übernachtungen/ Frühstück) sogar schon ab 60 Mark

Nahe der holländischen Grenze lädt das ostfriesische Städtchen Weener zu einem Radler-Wochenende (zwei Übernachtungen) für 111 Mark ein – inklusive Vollpension und Fahr-radbenutzung. Dasselbe Angebot gibt es für Angelfreunde mit einer Wochenend-Angelkarte zum Preis von 115 Mark.

Jeder, der nicht nur die Welt durch die (Windschutz-)Scheibe betrachten will, findet auch im Harz mit seinen großen Wäldern Rube und Erholung. Hohegeiß, höchstgelegener heilkli-matischer Kurort des Harzes, und Sankt Andreasberg zwischen Oderund Okerstausee bieten ihren Gästen die Möglichkeit, einen siebentägigen Urlaub (Übernachtung/Frühstück inklusive Veranstaltungen der Kurver-waltung) für rund 120 Mark zu buchen. Und auch in der tausendjährigen Harzstadt Seesen kann man ab 105 Mark bis Ende Oktober die Schönheiten des Mittelgebirges mit seinen ausgedehnten Wanderwegen

zu Fuß erkunden (sieben Übernachtungen und Frühstück). Der Bayerische Wald - bekannt für preiswerte Familienferien - offeriert in diesem Herbst günstige Pauschal-Wochenreisen. Ein Spartip für junge Familien ist Sankt Englmar, das höchstgelegene Kirchdorf dieser Re-gion. Kinder bis zu sechs Jahren schlafen in über 20 Beherbergungs-betrieben verschiedener Kategorien

in Begleitung von zwei voll zahlen-den Erwachsenen umsonst – sofern sie im gemeinsamen Zimmer untergebracht sind. Eine Woche Übernachtung mit Frühstück sowie die Teilnahme am Veranstaltungspro-gramm des Verkehrsamtes kann man dort schon ab 91 Mark buchen.

Und im Schönseer Land, dem Grenzgebiet zwischen Bayerischem Oberpfälzer und Böhmerwald, können Touristen mit Wanderstab eine Woche Aufenthalt mit geführte Wanderungen schon ab 86,50 Mark bekommen (Übernachtung und

Für Weinliebhaber ist der Tisch gedeckt

Den "Chiemgau zum Kennenler-nen" bietet das Verkehrsamt Grassau in einer einwöchigen Urlaubspau-schale für 156 Mark an (sieben Übernachtungen mit Frühstück). Die Unterbringung erfolgt wahlweise in Rottau oder Grassau, gemeinsame Ausflüge sind im Pauschalpreis inbe-

Eine andere beliebte Ferienregion der Bodensee, offeriert ihren Gästen' die Möglichkeit, auch im Urlaub kreativ zu sein. Ein 11tägiger Porzellan-Malkursus und ein 13tägiges Filmseminar werden ab 245 Mark (inklusive Übernachtung und Frühstlich) in Krassbanne aussehet. stück) in Kressbronn angeboten.

Für Weinliebhaber ist in Kappelro deck der Tisch gedeckt worden: Zwischen Schwarzwaldmühlen, Burgen und Waldern können sich die Herbsturlaubsgäste mit dem Kappelrodek ker Spätburgunder vertraut machen Dieses herbstliche Sonderarrangement für sechs Übernachtungen mit Frühstück, Weinprobe und Vesper

kostet 120 Mark. Der Kurort Bad Herrenalb im nördlichen Schwarzwald offeriert noch bis zum 5. November "Sieben Tage buchen - sechs Tage bezahlen - Arrangements. Fast 50 Herrenalber Gastgeber beteiligen sich an diese

# nach

# Agypten

Ägypten – mehr als Sand und Sonr Unsere Spezialistin mit 12jähr "Ägyptenerfahrung" hat das l gramm gestaltet!

Zum Beispiel: 1-Woche-Rundreise: Kairo – Luxor – Assuan

ab DM 1698

12-Tage-Rundreise: Kairo - Tell ei - Amarna – Dendera – Abydoe – Luxor – Edfu – Kom Ombo - Assuan ab DM 2268

1-Woche-Rundreise mit 4tägiger Nilkreuzfahrt: Kairo – Luxor – Esna – Edfu – Kom Ombo-Assuan ab DM 2079

9-Tage-Rundreise mit 6tägiger Nillereuzfahrt: Kairo – Luxor – Abydos – Dendera – Esna – Edfu – Kom Ombo – Assuan ab DM 2548

Ausflug Abu Simbel

Oder für "fortgeschrittene" Ägypten-reisende: Wir sorgen für Transport und Unterkunft, sie gestalten Ihr Programm selbst. Zum Beispiel:

1 Woche Kairo ~ Luxor ab DM 1355 Woche Kairo - Assuan ab DM 1362 1 Woche Kairo - Luxor - Assuan ab DM 1478

Oder Baden im Roten Meer: 1 Woche Hurghada, Club Magawish

ab DM 1864

Anschlußaufenthalt nach einer Rundreis 1 Woche

Für Segel- und Tauchfreunde: Segeltörns im Roten Meer inkl. Flug

#### Andalusien ins Clubhotel

Bahia de la Plata - die Silberbucht - ein Ziel am Ende von Europa... wo Spanien am spanischsten und afrikanischsten ist.

1 Woche, ÜF, ab Düsseldorf 1 Woche, ÜF, ab Frankfurt

Oder verbinden Sie eine 1wöchige Andalusienrundreise mit einem 1wöchigen Erholungsauf-enthalt im "Atlanterra", 2-Wochen-Paket VP/

#### Mauritius ins Maritim-Hotel Bells Mare Plage

11 Tage, HP ab Frankfurt 18 Tage, HP ab Frankfurt ab DM 4069 Abfing 23. Dez. ab Frankfurt

11 Tage, HP DM 3889 18 Tage, HP DM 4897

leneriffa

#### ins Maritim-Hotel 1 Woche ab München und Frankfurt, OF

2 Wochen ab München und Frankfurt, ÜF ab DM 1398

Abfing 23. Dez. ab München u. Frank-1 Woche, OF DM 1486

2 Wochen, ÜF

ins Maritim-Aparthotel 1 Woche ab Milnchen und Frankfurt, ÜF ab DM 863 2 Wochen ab München und Frankfurt. ÜF ab DM 1055 Abflug 23. Dez. ab München u. Frank-

ab DM 1296

ab DM 1692

#### Maita

1 Woche, OF

2 Wochen, UF

3 Tage, OF 4 Tage, OF ab DM 598 ab DM 637 1 Woche, OF ab DM 729

28. Dez. DM 940 **DM 1096** DM 1151 DM 1570

Und für Pkw-Touristen Ferlenwohnun-gen und Hotels in den Skigebieten von Jugoslawien, Österreich, Schweiz und Frankreich. Oder für "Somenhungrige

1 Woche Studio-Appartement ab ... DM 140,-3 Wochen Studio-Appartement ab DM 280,

Fordern Sie unsere Prospekte an: in Ihrem Reisebüre oder bei

oft reisen Hospitalstraße 32 7000 Stuttgart 1

Tel. 0711/29 56 66. 29 51 77, 29 05 13